

Schafffan Geschichte der Lango barden

EMEMBRISHED BY

Emerich Schaffran Geschichte der Langobarden

### Deutsches Ahnenerbe

Reihe C: Bolkstümliche Schriften

Geleitwort: Ein Volk lebt so lange glücklich in Gegenwart und Zukunft, als es sich seiner Vergangenheit und ber Größe seiner Ahnen bewußt ist.

Heinrich Himmler Reichsführer:44

### Deutsches Ahnenerbe

herausgegeben von ber forschungsgemeinschaft "Das Ahnenerbe", Berlin

Reihe C:

### Bolkstümliche Schriften

Sechster Band

Geschichte der Langobarden

non

Emerich Schaffran



Das Ahnenerbe e. B./ Berlin

## Deutsches Ahnenerbe

Reihe C: Bolkstumliche Schriften

Geschichte der Langobarden

von

Emerich Schaffran



v. Hase & Roehler / Berlag / Leipzig



#### **Borwort**

ie Frühzeit der germanischen Bolker liegt in einem tiefen Dunkel, und Jegum mehr wird es gelingen, Dieses Dunkel wenigstens in seinen wich= tiaffen Teilen so zu erhellen, wie wir es heiß wünschten. Denn ein Vorhang hat sich zwischen und und die Zeit unserer ersten Bater gesenkt; ihn wob die alles langsam, doch unerbittlich zerftörende Zeit, als sie alle Zeugnisse aus ienen fernen germanischen Tagen Schritt für Schritt vernichtete, ihn wob aber auch — und das ist traurig genug — der Unverstand und der Dünkel späterer Zeiten. Denn wie lange ift es ber, daß felbst wir von der Urzeit un= feres Volkes geringschäßig sprachen, die alten Germanen als wahre "Barbaren" ansahen und sie auf der Bubne in einer so traurig-grotesken Weise barftellten, daß uns heute die Schamröte ins Gesicht steigt? Gewohnt, alles unter dem Gesichtswinkel der sudländischen, mittelmeerlandischen Macht= funft zu feben, war und bas Empfinden für die eigene Bergangenheit verloren= gegangen, obwohl die Romantifer zu Anfang des 19. Jahrhunderts in der schönsten Beise versuchten, den Sinn auf altgermanische Rultur zu lenken. Aber man verlachte sie, und man ahmte dann lieber griechische, römische und italienische Runft nach, man malte abhängig von Tizian und Raffael und von Rubens, man malte, meißelte, baute irgendwie, nur nicht deutsch. Erft die Schmach der ersten Sahre nach dem Weltkrieg und die Morgenröte des Dritten Reiches haben uns wieder zu den Wurzeln unserer Rraft zurückgeführt, und jest erkennen wir, wie hochkultiviert jene alten Germanen waren, da jeder neue Grab= fund die schönsten und vor allem eindeutigsten Belege dafür bietet. Nur reichen auch diese Kunde, die im ganzen weiten Raum der deutschen Zunge von heute, besonders jedoch in Norddeutschland gemacht wurden, nicht allzuweit zurück, so daß die eigentliche germanische Frühzeit auch derzeit noch in einem geheim= nisvollen Halbdunkel verbleibt. Da es aber doch einigermaßen aufgehellt werben konnte, so fühlten wir späte Enkel, daß das Band zwischen uns und den Vorvätern doch nicht gang zerriffen ist. Die Großmeister der Erforschung deutscher Urgeschichte halfen uns wenigstens einige Fäden dieses Van des wiesdersinden, ihnen verdanken wir es, wenn doch mitunter aus jenen fernsten Zeiten ein verhaltener Alang die in unsere Tage tönt, sei es in Form einer Sage, im Rest eines Vrauchtums, in einem Wortstamm, und dann ist es, als reichten über Jahrtausende liebe Hände zu uns, Hände von Menschen aus gleischem Vlut. Wer je einmal solche verwehende Töne hörte, dem griffen sie ans Herz und beglückten ihn unsagdar, weil er über unvorstellbar große Zeiträume das Gemeinsame, das Volkhaft-Vindende erkannte.

So ergeht es uns auch bei ber Beschäftigung mit dem germanischen Bolk ber Langobarden. Über seine früheste Geschichte wissen wir nichts, als ein paar höchst unsichere Angaben der römischen Geschichtsschreiber1; um alles andere rankt sich in unermüdlicher Erfindung die Sage. Wenn auch in ihr wie zumeist ein Körnchen Wahrheit stecken mag, für eine wirkliche Erkenntnis der langobardischen frühesten Zeit reicht es doch nicht recht. Das Volk der Langobarden ist seit Jahrhunderten ausgestorben oder durch Vermengung mit anderen Völ= fern bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden, der langobardische Staat besteht nicht mehr, die Sprache ist verhallt. Und dennoch! Es leben die uralten Mythen ber Langobarden, es leben von einer bestimmten, schon geschichtlichen Zeit an ihre Runstwerkee, Sprachreste sind in Oberitalien mehr als man denkt vorhanden, und auch im dortigen Brauchtum hat sich so manche schöne Erinne= rung erhalten. Ja, noch mehr! Wir kennen ihre Geschichte in einer fast ein= zigartig aufgeschlossenen Weise. Denn ein Langobarde, Paul Warnefrid, später als Monch Paulus Diakonus genannt, ein aufrechter deutscher Mann, schrieb in seinen Greisenjahren die Geschichte der Langobarden\*; wenn auch in diesem Werk wiederholt die Tatsachen durch sagenhaftes Beiwerk überwuchert wer= den, so ergibt sich immer noch ein schön gerundetes geschichtliches Bild, und schließlich erfreuen wir uns auch jener uralten Sagen, da auch sie über die Art des Volkes berichten. Ferner hat uns ein gütiges Schicksal noch Weiteres aus der Zeit des langobardischen Reiches aufbewahrt, darunter als Wichtigstes die Gesetsessammlungen der Rönige Rothari und Liutprand, genug Baufteine also, die nur der Zusammenfassung warteten, damit dem ganzen deutschen Volke von einem der edelsten germanischen Stämme berichtet werde. Außer Otto Abel, der 1849 die Historia langobardorum des Paulus Diakonus ge= schickt in das Deutsche übertrug und sie feinfühlig kommentiertes, hat sich noch niemand an eine solche Aufgabe gewagt, die das schöne und dankenswert Biel hätte, germanische Schatten lebendig zu machen, und Längstgeschehenes aus germanischer Frühgeschichte als nachahmenswert oder nichtnachahmens= wert bis in die heutige Begriffswelt zu rücken. Warum das bisher nicht er=

folgte, wiffen wir. Daß es gerade jett erfolgen muß, erfüllt uns ebenso mit Stolz wie mit Demut und auch mit Dank an unsere jüngste Zeit.

So beginne denn, für alle Deutschen geschrieben, eine "Geschichte der Langobarden", die aber erst von dem Augenblick an reicher gestaltet werden kann, als die Langobarden den Donauraum erreichten. Denn ab nun mehren sich die Bodenfunde und die geschichtlichen Erwähnungen.

Die "Geschichte der Langobarden" wird auch zum ersten Mal in solchem Zusammenhang durch eine Schilderung ihrer kulturellen Tätigkeit besonders auf dem Gebiet der bildenden Kunst ergänzt.

### Inhalt

| Norwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bilberverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΙĪ |
| 1. Abschnitt: Bon der Borzeit über den Aufenthalt an der öster- reichischen und ungarischen Donau bis zum Einfall in Stalien im Jahre 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 |
| 2. Abschnitt: Vom Einbruch in Italien bis zur ersten Blüte des Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 |
| 3. Abschnitt: Die Festigung der Königsgewalt und der Höhe=<br>punkt des Reichs<br>Berhältnis zur Kirche S. 52 / König Kothari S. 55 / Seine Gesetz S. 56 / Die<br>Könige Kodwald und Aripert S. 58 / Die Kämpse um die Thronfolge zwischen<br>Godepert, Perctarit und Grimwald, S. 59 / Krieg mit Byzanz S. 60 / König<br>Kuninkpert S. 62 / Sein Kamps mit Herzog Alahis S. 62 / Die Kassenschutz-<br>gesetz S. 63 / König Liutprand S. 66 / Der langobardische Staat S. 67 / Pavia<br>S. 68 / Die Herzogtümer S. 69 / Kechtsverhältnisse S. 70 / Kegierung Liutprands<br>S. 74 / Kamps mit Spoleto und Kom S. 77 / Liutprands Gesetz S. 78 | 51 |
| 4. Abschnitt: Bon der langobardischen Kunstkultur Kunstfähigkeit der Langobarden S. 81 / Kunst in Ungarn S. 81 / Berhältnisse in Italien S. 82 / Langobardische Malerei S. 83 / Langobardische Schmuckunst S. 84 / Langobardische Ornamentik, ihre Formen und Sinnbilder, S. 85 / Berwendung der Schmuckunst S. 87 / Die Ziborienaltäre S. 88 / Grabfunde S. 91 / Kunst-                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 |

| gewerbe S. 91 / Figurale Bilbnerei S. 92 / Langobardische Baukunst S. 94 / Erzwähnungen der Bauten durch Paulus Diaconus S. 95 / Kirchenbau S. 97 / Wafzfen und Münzen S. 100 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5. Abschnitt: Die letzten Könige und der Weg zum Zusammen=<br>bruch                                                                                                           | 02 |
| 6. Abschnitt: Nachklang                                                                                                                                                       | 23 |
| Verzeichnis der langobardischen Könige in Italien                                                                                                                             | 33 |
| Unmerkungen zu Abschnitt 1                                                                                                                                                    | 35 |
| Unmerkungen zu Abschnitt 2                                                                                                                                                    | 36 |
| Anmerkungen zu Abschnitt 3                                                                                                                                                    | 42 |
| Anmerkungen zu Abschnitt 4                                                                                                                                                    | 47 |
| Anmerkungen zu Abschnitt 5                                                                                                                                                    | 49 |
| Anmerkungen zu Abschnitt 6                                                                                                                                                    | 54 |

### Bilderverzeichnis

| Bil | iib                                                          |   |   |  |  | e | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|-------|
| 1   | Berona mit dem Plat der Burg                                 |   |   |  |  |   | 16    |
| 2   | Spoleto                                                      |   |   |  |  |   | 16    |
| 3   | Pavia mit Tessinbrücke                                       |   |   |  |  |   | 17    |
| 4   | Cividale                                                     |   |   |  |  |   | 17    |
| 5   | Langobardische Platten aus Südtirol*                         |   |   |  |  |   | 32    |
|     | Berona, Sta. Teuteria und Tosca*                             |   |   |  |  |   | 32    |
|     | Berona, S. Lorenzo, Besttürme*                               |   |   |  |  |   | 32    |
|     | Sesto al Reghena, Atrium*                                    |   |   |  |  |   | 33    |
|     | Cividale, Langobardischer Kerker. Maskenkopf                 |   |   |  |  |   | 33    |
|     | Cividale, Langobardischer Kerker. Zelle mit Sitzen           |   |   |  |  |   | 33    |
| ΙI  | Aquileja, Dom. Schrankenplatten                              |   |   |  |  |   | 36    |
| 12  | Langobardisches Flechtband                                   |   |   |  |  |   | 37    |
| 13  | Langobardisch-awarischer Grabfund aus Resztheln              |   |   |  |  |   | 37    |
| 14  | Pavia, S. Michele. Ornamente am Hauptportal*                 |   |   |  |  |   | 44    |
| 15  | Platte aus Judicarien                                        |   |   |  |  |   | 44    |
| 16  | Schännis, Platte in der Rlofterkirche*                       |   |   |  |  |   | 44    |
| 17  | Bentimiglia, Baptisterium, Platten vom Dom*                  |   |   |  |  |   | 44    |
| 18  | Berona, S. Procolo. Saule in der Krypta*                     |   |   |  |  |   | 45    |
|     | Afti, S. Secondo. Arypta*                                    |   |   |  |  |   | 45    |
| 20  | Bologna, Mittelalterliches Grab*                             |   |   |  |  |   | 45    |
|     | Brescia, S. Salvatore. Studreste in der Arppta*              |   |   |  |  |   | 45    |
| 22  | Mailand, S. Vincenzo in prato. Reste vom alten Bau*          |   |   |  |  |   | 48    |
|     | Cividale, Baptisterium des Callirtus                         |   |   |  |  |   | 48    |
|     | Mailand, S. Ambrogio. Reste vom alten Bau*                   |   |   |  |  |   | 48    |
|     | Cividale, Platte vom Callirtus-Baptisterium*                 |   |   |  |  |   | 49    |
|     | Ufti, Taufbecken im Dom*                                     |   |   |  |  |   | 49    |
|     | S. Giorgio di Valpolicella, Platten*                         |   |   |  |  |   | 64    |
|     | Langobardisch-karolingische Platte aus der Pfalz in Karnburg |   |   |  |  |   | 64    |
|     | Sirmione am Gardasee, Platte*                                |   |   |  |  |   | 64    |
| -   | Brescia, Steinarbeiten im Museo christiano                   |   |   |  |  |   | 65    |
|     | Cividale, Heimsuchung v. Pemmoaltar*                         |   |   |  |  |   | 65    |
|     | Holzpfeiler aus Matrei                                       |   |   |  |  |   | 65    |
|     | Langobardisches Grabkreuz. Brescia                           |   |   |  |  |   | 68    |
|     | Cividale, Grabkreuz des Herzogs Gifulf                       |   |   |  |  |   | 68    |
|     | Mals, Sinnbildplatte                                         |   |   |  |  |   | 68    |
|     | S. Giorgio di Balpolicella, Kreuzgang*                       |   |   |  |  |   | 68    |
|     | Säulenreste, Museum zu Cividale*                             |   |   |  |  |   | 68    |
|     | Rom, Brunnen im Kreuzgang des Lateran*                       |   |   |  |  |   | 69    |
|     |                                                              | - | - |  |  |   |       |

|    | Rom, Steinarbeiten in S. Maria in Cosmedin*                             |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 40 | Goldfibel                                                               | įς  |
| 41 | Cividale, Gewandspange*                                                 | śς  |
|    |                                                                         | śς  |
|    |                                                                         | 76  |
|    |                                                                         | 76  |
|    |                                                                         | 77  |
| 46 | Ravenna, Altar in S. Apollinare in Classe                               | 77  |
|    |                                                                         | 77  |
|    |                                                                         | 30  |
|    | Derona, Rapitell*                                                       |     |
|    | Pavia, Schmalseite vom Theodota-Sarkophag*                              |     |
|    | Rom, S. Maria in Cosmedin. Langobardische Platte*                       |     |
| 52 | Eiserne Krone der Langobarden. Domschat in Monza                        | 3 1 |
|    | Langobardische Kopfform. Aus Schloß Mittersill                          |     |
| 54 | Langobardische Runenfibel. Aus Ungarisch=Altenburg                      | 31  |
| 55 | Cividale, "Gisulf":Sarkophag*                                           | 31  |
|    | Alteste Darstellung des Paulus Diaconus                                 |     |
|    | Cividale, Tempietto Langobardo*                                         |     |
|    | Cividale, Tempietto Langobardo. Malereien*                              |     |
| 59 | Rom, Schrankenplatte S. Maria in Trastevere*                            | )7  |
| 60 | Bologna, Pilatushof von St. Stefano mit Brunnen des Königs Liutprand 11 | 12  |
|    | S. Giorgio di Valpolicella, Ciborium-Altar*                             |     |
| 62 | Taffilo=Relch*                                                          | 12  |
| 63 | Como, Langobardische Platten*                                           | 13  |
|    | Spoleto, Langobardische Platten*                                        |     |
|    | Caorle, Glockenturm*                                                    |     |
|    | Spoieto, S. Sabino*                                                     |     |
|    | Platte aus dem Baptisterium in Split                                    |     |
|    | Pavia, S. Pietro in ciel d'oro. Ornamentreste*                          |     |
|    | Cividale, Rückseite des Pemmoaltars                                     |     |
|    | Deckel des Evangeliars der Königin Theudelinde. Domschatz in Monza 12   |     |
| 71 | S. Giorgio di Valpolicella. Inneres*                                    | 29  |
|    |                                                                         |     |

Die mit \* bezeichneten Bilber nach eigenen Aufnahmen bes Berfaffers.



#### 1. Abschnitt

#### Don der Dorzeit über den Aufenthalt an der österreichischen und ungarischen Donau bis zum Einfall in Italien im Jahre 568

In grauester Vorzeit hebt der Langobarden Geschichte an. Keine Jahres= Jahl, noch kein Grabfund, kein Kunstwerk und kein archivalischer Beleg hilft uns jene früheste Zeit näherbringen. Dunkel herrscht. Nur die Sage und ur= älteste, mündliche Überlieserung berichten, und in ihnen wird da und dort ein Körnchen Wahrheit eingeschlossen seins.

Der Norden gebiert tüchtige und gesunde Menschen, und aus dem sagen= haften Nordland Skandanan, das vermutlich das heutige Südschweden ist, kamen die Langobarden. Lange vor der Zeitwende wurden sie ein Opfer der damaligen Klimaverschlechterung; "der grausame König Schnee", dann Übervölkerung und Mißernten, aber auch echt germanische Wanderlust hieß sie ihre Wohnsitze verlassen; die Langobarden setzten über die Oftsee und siedelten sich vorerst in Litauen und dann am Unterlauf von Oder und Weichsel an, welchen Landstrich sie Skoringa nannten. Die Führer waren Ibor und Agio, die Langobarden nannten sich damals überhaupt noch Winniler, d. i. "Winnen", Die Streitbaren. Raum in den neuen Wohnsiten angelangt, verlangten nun die benachbarten Wandalen Unterwerfung und Zins. In ihrer Not wandten sich Ibor und Agio an den Göttervater Buotan, ihre Mutter Cambara be= sonders an Buotans Gattin Frea und erbaten Sieg. Frea riet nun, die Weiber ber Winniler mögen sich ihr Haar bartartig ins Gesicht hängen laffen, und als sie Wuotan bergestalt fah, fragte er erstaunt, wer benn biese Langbarte waren, und verlieh ihnen wegen dieser Rühnheit den Sieg. Dies ist die älteste Sage der Langobarden. Sie und ihre wandalischen Gegner wurden von Doppel= königen regiert, deren Namen auf jene ganz im Dunkel der Borzeit stehenden Alkiszwillinge deuten, die wiederholt auf schwedischen Felszeichnungen vor= kommen und den griechischen Dioskuren auch in ihren Handlungen sehr ver= wandt sind.

Auch im Lande Storinga gefiel es den Langobarden nicht auf die Dauer; sie wanderten westwärts, durch das mythische Land Mauringa, und kamen an die untere Elbe, und hier, es mag dies um Christi Geburt gewesen sein, faßt sie zum erstenmal, wenn auch nur kurz und knapp, der Scheinwerser der Gesschichte. Zest erst beginnt auch der Boden zu sprechen, denn es wurde vor einigen Jahren in der Lüneburger Heide ein mit reichen Beigaben versehenes langobardisches Fürstengrab aufgedeckt. Die Langobarden kamen mit den nordwärts vorstoßenden Kömern unter Tiberius im Jahr 5 n. Ztw. in Kamps, wurden besiegt, retteten sich aber aus Knechtschaft, indem sie auf das östliche Elbufer rückübersiedelten. Tacitus, der diesen Kamps beschreibt, erwähnt die ungewöhnliche Wildheit der Langobarden, und wie sie trot ihrer geringen Kopfzahl sich nicht unterwarfen, sondern Kamps suchten und, in diesem unterlegen, lieber die neue Heimat aufgaben, als ihre Freiheit zu opfern. So kühn und so trotzig-freiheitsfreudig blieben sie immer.

In den kommenden Kämpfen der Germanen mit den Römern werden die Langobarden wiederholt genannt, sie sind auch eine Zeitlang dem mächtigen Bund der Markomannen unter König Marbod eingegliedert, treten jesdoch bald auf die Seite der jenen seindlichen Cherusker. Die Langobarden bessiedelten damals wieder ein ausgedehntes Gebiet am rechten und linken User vertungen Elbe, und an ihren Namen erinnert noch heute der Name Bardenzau; auch hier schenkte der Boden eine Reihe von Grabfunden. Denn in letzter Zeit wurden im Luhetal bei Putensen 38 langobardische Gräber des 3. Sahrhunderts gefunden. Unter den vielen Grabbeigaben ist besonders ein Prunkzefäß mit hohem Fuß und sehr schönen und reichen Berzierungen wertvoll.

Hier blieben sie lange, weil der eiserne Ring römischer Herrschaft vorläusig eine Wanderung nach dem ersehnten Süden verwehrte. Hier im Bardengau festigte sich auch das stammliche Gesüge der Langobarden, und hier erlernten sie auch von den Römern die praktische Auswertung ihrer alten kriegerischen Ordnung und Rampfzucht. Strenge Sippengesetz banden das Volk zusammen, und ihre Könige waren eher Sippenhäupter als Könige im späteren Sinn. In der Reihe der langobardischen Herrscher vor dem Einfall in Italien waren jene völlig sagenhaften Gestalten Ibor und Agio die ersten, Albwin (Alboin), unter welchem die große Wanderung nach Italien ersolgen sollte, der zehnte. Im 4. und dem frühen 5. Jahrhundert schweigen die geschichtlichen Quellen leider wieder ganz über die Langobarden. Was Paulus berichtet, ist Sage; vollständig sagenhaft, auf einer uralten mündlichen Überlieferung beruhend, sind die Namen der Könige Lamissio, Lethu und Hildehoc, ganz ungeklärt auch der

unmittelbare Grund, warum sich das Volk um 450 in eine neue Bewegung sente, deren Ziel deutlich der lockende Suden war. Die allgemeine Unruhe, die samals alle germanischen Stämme schon lange ergriffen hatte, erfante auch bie Langobarden, und so verließen sie die untere Elbe und zogen in großen haufen südwärts. Nun hinderte sie kein Romer mehr, als sie durch die sagen= haften, mahrscheinlich im heutigen Schlesien gelegenen Landschaften Anthaib und Burgundaib manderten, denn Roms Macht war bereits gebrochen. Ger= manische Käuste hatten die Nordfront des Reiches aufgeriffen. Während dieser langen Banderung sammelten die Langobarden ihre Sagen und machten auf ihnen köskliche Erzählungen. Denn sie waren geborene Erzähler, und ihre helbenlieder, befonders die späteren über die Taten Rönig Albvins, gingen fogar in die Dichtung der Baiern und Niedersachsen über. Die Langobarden kannten eine Liedkunft in Stabreimform, besonders aber liebten fie die phan= tasiestarke Erzählung in mündlicher Überlieferung und das Evos. Als König Rothari zwei Sahrhunderte später für seine Gesetzessammlung als Vorwort Die Urgeschichte der Langobarden, die sogenannte Origo, niederschreiben ließ, war diese eine in lateinischer Sprache übertragene uralte germanische Stab= reimdichtung, die noch in der neuen Fassung hindurchschimmert.

Die Wanderung der Langobarden erreichte schließlich um 488 das südliche Mähren, und wieder wird es um sie einigermaßen geschichtlich hell. Dort und im niederösterreichischen Weinviertel lag das Reich der germanischen Rugier; es war soehen durch den kühnen Germanen Odovaker zerstört worden, und in den nunmehr freien, besiglosen Raum stießen die Langobarden vor. Ihr König war damals Godeoch, der fünfte der Königsreihe. Zest werden stärker als bisher die geschichtlichen Nachrichten durch Funde belegt. Denn am rechten Ufer der March in Niederösterreich und weiter westlich davon bis in die Nähe von hollabrunn wurden zahlreiche langobardische Gräber gefunden; sie enthielten eine Külle schönster Grabbeigaben, die alle dem Stil der Wende des 5. Jahrhunderts angehören. Es sind also Gräber der Wanderungszeit, denen sich später solche der Seßhaftigkeit anschließen solltens. Auf dem Weg in das Rugiland scheinen die Langobarden auch das Christentum in der Form des Arianismus kennengelernt zu haben, doch dürften sich nur geringe Teile des Volkes mit dem neuen Glauben befreundet haben.

Einige Jahre wohnten die Langobarden unter den Königen Eleffo und Tato im Rugiland, hier lernten sie in Resten wieder römische Kultur kennen. Dann zogen sie weiter, durch den Donaudurchbruch beim heutigen Hainburg, am linken Ufer des riesigen Stroms, hinein in die nordwestungarische Tiefebene. Das Land gehörte den germanischen Herulern. Die Landnahme ging zuerst

friedlich vor sich, doch schon um 510 gab es Krieg. Rodulf, König der Heruler, ließ durch seinen Bruder einen Vertrag mit dem Langobardenfürsten Tato abschließen. Der Heruler kam mit großem Gefolge, prunkend und prahlend, brachte reiche Geschenke und erregte damit Aufsehen, darunter auch bei Rumetrud, einer Tochter Königs Tato. Als sie erfuhr, wer der vornehme Mann sei, lud sie ihn auf einen Becher Wein ein, neckte dabei jedoch den fremden Gast derart unpassend wegen seiner unansehnlichen Gestalt, daß er schließlich vor Scham in begreislichen Jorn geriet und zu Rumetrud harte Worte sprach. Diese beschloß ihn darob zu töten; sie heuchelte Gelassenheit und Entschuldigung, und als das Gelage weiterging, ließ das verblendete Mädchen den fremden, hohen Gast meuchlings ermorden. Daraus entbrannte natürlich Krieg.

Wiewohl das Heer der Heruler durch Kenntnis römischer Kriegsgewohnsheiten als besonders kampftüchtig galt, wollten sie in diesem Krieg ein Besonderes an schreckendem Mut tun, indem sie nackt, nur mit bedeckten Schamteilen in den Rampf zogen. Doch alles dies, wie auch die Siegesgewißheit ihres Königs Rodulf nutten den Herulern nichts, die Langobarden errangen einen entscheidenden Sieg, und als schließlich der Herulerfürst, aus seiner Zuversicht grausam erwacht, persönlich in den Kampf eingriff, war es längst zu spät, und bald siel Rodulf selbst unter den Hieben der langobardischen Schwerter. Seine Völker wandten sich nunmehr zur regellosen Flucht, und als diese in Panik überging, verwechselten sie Wasserslächen, die sie durchschwimmen wollten, mit Feldern grünen Flachses, sie versingen sich in den wuchernden Pflanzen und wurden jämmerlich zusammengehauen.

So die Sage und der auf ihr ruhende Bericht bei Paulus Diakonus. Das Motiv der Berwechslung von Wasser mit Flacks scheint überhaupt eine uralte deutsche Volkssage geworden zu sein, denn auch den "Sieben Schwaben" erstuhr gleiches Mißgeschick, nur ohne den traurigen Ausgang. Dieser für die Langobarden siegreiche Kampf gegen die Heruler ist wohl geschichtlich nachzuweisen, doch ist er erst das Ende einer vielzährigen Tributspslichtigkeit der Langobarden an die Heruler. Denn als die Langobarden, von Niederösterreich herkommend, sich in den ungarischen Sbenen niederließen, ging das zuerst friedliche Nebeneinanderwohnen bald in harten Krieg über, und die Langobarden wurden von den Herulern unterworfen und tributpslichtig gemacht. Das aber ist römische Sitte, und der ganze Vorgang zeigt, daß die Langobarden wohl in einen neuen Kulturkreis eingetreten waren, aber auch wie sich ihre gesellschaftliche Korm mittlerweile verändert hatte. Denn Tribute — das waren damals regelmäßige Leistungen an Seld und Ware — konnte nur ein Volk mit geregeltem landwirtschaftlichen und handwerklichen Ertrag leisten. Zu einem



Blick auf den ältesten Teil von Berona mit dem Platz der Burg



Spoleto



Unsicht von Vavia. Vorne die mittelalterliche Tessinbrücke



Blick auf Cividale

solchen waren aber die Langobarden bisher nicht fähig. Geschah das nun nach ihrem Eintreffen in Ungarn, so müffen sie zu Grundbesitzern geworden sein. Für diesen gesteigerten Ackerbau verwendeten sie nunmehr die unterworfene Bevölkerung, die sie hörig machten. Sie benannten jetzt den Halbfreien Albio, während bisher jeder Stammesangehörige in dieser Weise bezeichnet wurde<sup>10</sup>. Dieser neugeschaffene Begriff sollte in Bälde bei der Gestaltung des langobardischen Staates in Oberitalien eine bedeutende Rolle spielen und ist als Vorname Albo in Oberitalien, wie in der Toscana bis in die Kenaissance außervordentlich beliebt gewesen.

In der Zeit der Unterwerfung unter die Heruler gewannen die Langobarden langsam an Kraft und an Kenntnis jener staatlichen Einrichtungen Koms, mit denen sie sich später irgendwie auseinanderzusesen haben werden. Endslich wurde die Macht und das Ansehen der Langobarden genügend groß, um das Reich der Heruler zu vernichten, ohne hierbei das Eingreisen des mit diesen verbündeten Ostgotenkönigs Theoderich zu fürchten. Ia sogar das gewaltige byzantinische Reich hatte, ahnungslos welch furchtbarer Gegner hier in Ungarn heranwuchs, teilnahmslos dem Untergang der Heruler zugesehen. So groß war schon damals die Achtung vor langobardischer Kampflust und Kriegstüchtigkeit.

Mis nun die Beruler besiegt waren, dehnten die Langobarden ihr Reich zu= erst auf Ungarn südlich der Schüttinsel und dann auch rasch gegen Westen aus; fie besetzten wieder das ganze niederöfterreichische Weinviertel und bald darauf auch Teile des Wiener Beckens und den Oftabfall des Leitha= und Rosalien= gebirges. Zahlreich und wertvoll sind hier, wie im westlichen Ungarn die lango= bardischen Grabfunde aus der Mitte des 6. Jahrhunderts. Bon den früheren, auf gleichem Boden gemachten Bodenfunden unterscheiden sie sich jedoch durch das Kehlen der bisher regelmäßig vorkommenden bäuerlichen Reramik und durch das Überwiegen von Waffen und kriegerischem Schmuck11. Denn die Langobarden waren nunmehr kein Bauernvolk mehr, sondern Krieger und Großgrundbesiter. Hatte sich somit ihre gesellschaftliche Zusammensetzung ge= wandelt, so war ihr volkhaftes Empfinden das alte nordische geblieben, und es zeigt sich einstweilen keine Spur der schon damals bei den anderen germa= nischen Stämmen üblichen Fremdländerei, also der Nachahmung fremder, römischer Sitten. Die ganzen Ornamente ihrer Gewandspangen, der Waffen und anderer Dinge sind und bleiben noch eine Zeit gut nordgermanisch, und wenn sich Formen zeigen, die nicht stammeseigentumlich im engsten Sinn des Wortes sind, so gelangen sie aus dem oftgotischen Formenschatz zu den Lango= barden, oder gehören jener griechisch durchsetzten skuthischen Runft an, die

2 Schaffran, Gefchichte d. Langobarben

vorerst von den Oftgoten und später von den Awaren nach Westen und damit in den Bereich der Langobarden getragen wurden12. Es stehen in dieser Weise die Bodenfunde in Niederösterreich und im Burgenland als Vermittler zwischen der einstigen Bauernkultur der Langobarden und jener Herrenzeit, die sich unter völlig geanderten politischen Berhältniffen in Italien ausbilden wird. Diese österreichischen Kunde sind auch deshalb so wichtig, weil sie uns ähnlich dem Steinkistengrab von Scharzfeld eine hochaltertumliche Bestattungsart zeigen. Denn die Leichen sind nicht vollständig, sondern zerteilt beigesett. Diese Berteilung geschah bewußt, und ist nicht das Ergebnis späterer Eingriffe oder der Tätigkeit der Bühlmäuse. Es lag dieser Zerteilung keineswegs immer die Vorstellung der Kurcht vor der Wiederkehr des Toten zugrunde, sondern oft eine heldische Auffassung und eine gant bestimmte, rein germanische Anschauung vom Weiterleben der Seele. Man nahm an, aus jedem besonders wichtigen Teil des Leichnams können besondere Aräfte auf den Besitzer dieser Teile übergehen, so wie diese auch in symbolischer Korm den Übergang zu neuem Leben ermöglichen können. Diese Auffassung ist keineswegs grob materialistisch, sondern in ihrer Art seelenvoll, jedenfalls heldisch; sie findet ihre schönste Erklärung in den wunderbar tiefen Worten der Edda:

Besitz stirbt — Sippen sterben — Du selbst stirbst gleich ihnen. — Nur eines weiß ich — Das ewig lebt — Des Toten Tatenruhm.

Es verkörpert somit jene Art der Leichenbestattung älteste nordgermanische Sitte, wie sie außer den niederösterreichischen Gräbern und dem vorerwähnten Steinkistengrab von Scharzseld nur noch in späterer, sinnbildlicher Verdünnung u. a. bei den Funden im Osebergschist zu sehen ist. Doch erwuchs später aus dieser Sitte, besonders aus deren Ergänzung durch asiatische Gebräuche, den Langobarden schwerstes Leid, als Rosemund, die Gepidin, ihren Gatten, den Langobardenkönig Albwin ermordete. Dieses Ereignis führt wieder zur Geschichte zurück.

Durch die Mörderhand seines Brudersohnes Wacho siel König Tato, der Sieger über die Heruser. Sein Sohn Ildichis bekämpfte vergeblich den neuen König Wacho und mußte schließlich zu den südlich von Ungarn wohnenden germanischen Gepiden sliehen. Aus diesem Verwandtenzwist entstand neuer Krieg. Wacho jedoch, ein sichtlich politisch kluger Kopf, der sich nach allen Seiten sichern wollte, trat, ein ostgotisches Hilfegesuch mangels jedes Zusammenzgehörigkeitsgefühles überhörend, zum römischen Reich ebenso in unmittelbare Beziehung, wie er durch eheliche Verbindung seiner Töchter mit frankischen und bairischen Fürsten sich diese wichtigen germanischen Reiche im Westen ver-

bindlich zu machen wußte. Darüber hinaus war bei Wacho deutlich der Wille zu einer Zusammenfassung der langobardischen und westgermanischen Kraft gegen das byzantinische Reich zu erkennen, und es zeichnete sich in der Tätigkeit jenes langobardischen Herrschers eine noch ganz undeutliche Vorstellung eines großgermanischen Reiches ab, eine Vorstellung, die später in Italien noch ganz andere Kraft sinden sollte.

Auf König Wacho folgte sein noch unmündiger Sohn Walthari; für ihn führte Audwin (Audoin), aus dem alten Geschlecht der Gausen, die vormundsschaftliche Regierung. Walthari starb nach wenigen Jahren, man munkelte an Gift, und ihm folgte als neunter langobardischer König dann Audwin.

Dieser verstärkte die Beziehungen zum römischen Reich, doch band er sich nie allzusehr, und kein Langobarde hat je im römischen Reich eine Stelle in der Verwaltung oder im Heer eingenommen, sie blieben im Gegensatz zu Goten und Franken selbstbewußt und nackensteis. Das Verhältnis zum Frankenreich wird gebessert, jenes zu den Baiern geradezu freundschaftlich, dazu waren damals wie später Sheschließungen die besten Mittel. Auch wurden große Teile von Inner-Norikum auf friedlichem Wege besetzt, sogar im nördelichen Kärnten, in der Gegend des Neumarkter Sattels scheinen schon langobardische Familien gewohnt zu haben.

Nun brach aus den vorerwähnten Urfachen, also wegen des Streites um das reiche Sirmien, der Rrieg mit den Gepiden aus. Das schlaue und hinter= listige Byzanz hoffte daraus Nupen zu ziehen, es unterstütte die nach seiner Meinung schwächeren Langobarden mit 10000 regulären Reitern, wünschend. daß sich in diesem Rampf die beiden germanischen Bölker aufreiben würden. Doch diese ahnten die List und vertrugen sich im letten Augenblick. Byzanz hatte das Nachsehen. Aber der Friede zwischen Langobarden und Gepiden war von keiner Dauer. Den Langobarden, die schon damals an eine Fortsetzung ihrer nur un= terbrochenen Wanderung nach dem Süden dachten, war das gepidische Reich im Wege, und in einem langen, wiederholt von schwersten Enttäuschungen und militärischen Rückschlägen begleiteten Krieg errangen endlich die Langobarden, unterstüßt von den mittlerweilen auf dem Plan erschienenen Awaren, den Sieg. Der Gepidenkönig Kunimund fiel von Albwins eigener Hand (Alb= win war bereits seinem Vater Audwin in der Königswürde gefolgt), und unter der unermeßlichen Beute befand sich auch des gefallenen Königs Tochter Rosemund. Sie wurde bald danach des Siegers Gattin — und seine Mörderin.

Die Awaren, ein afiatisch-mongolisches Reitervolk<sup>13</sup>, verlangten für ihre Waffenhilfe ausgiebige Bezahlung, besonders durch Zuteilung gepidischer Gebiete. Doch scheint das Verhältnis zwischen beiden Bundesgenoffen sich bald

wieder beruhigt zu haben, denn die ungarischen Bodenfunde erbrachten ge= meinsame Gräberfelder, und es dürfte auch eine teilweise Blutsvermischung eingetreten sein, wenigstens mit jenen gotischen Scharen, Die fich im Gefolge ber Amaren befanden. Auf jeden Kall verdankten die Langobarden die Kenntnis des pontisch-schischen Kunfiftils den besonders im Bronzeguß sehr tüchtigen Awaren, sie schufen baraus in Verbindung mit dem urtumlichen langobarbischen Alechtband ein eigenes, neues Tierornament und beeinflußten rückwirkend derart das awarische Kunstgewerbe, daß es vielfach von den langobardischen Erzeugnissen nur schwer zu trennen ist14.

In den Rampfen mit den Gepiden zeigten sich leider bereits Unftimmigkeiten zwischen den Sittenhäuptern, den späteren Berzogen, und dem gewählten Rönig. Sie setten töricht Eigennut vor Gemeinnut, hatten immer und wieder Sonderintereffen und hinderten den Ronig am raschen Erreichen seiner Biele. Diese unselige Eigenbrötelei steigerte sich bann in Italien bis zu öfterem Aufruhr und an ihnen ist endlich das langobardische Reich zugrunde gegangen. Der Rönig selbst scheint damals auch die früheren großgermanischen Plane aufgegeben zu haben, denn er schickte bald nach Beendigung des Gepidenkrieges den Byzantinern ein Hilfsheer zur Niederwerfung der heldenmütig kämpfen= den Oftgoten. Bei diesem Anlaß saben jene als sehr wild und undiszipliniert geschilderten langobardischen Heerhaufen das gelobte Land Italia, und der alte Wunsch, in ein paradiesisches Südland zu gelangen, wurde mit Macht wieder lebendig. Dazu kam in Ungarn die räumliche Einengung durch die sich rasch ausbreitenden Awaren, und so faßte König Albwin schließlich den Ent= schluß, sein ganzes Volk nach Italien zu führen. Klug wie er war, sicherte er sich den Rücken und eine vielleicht notwendige Seimkehr — denn er fürchtete gewaltigen kriegerischen Widerstand von seiten Roms — Albwin erneuerte da= her das Bündnis mit den Awaren und überließ ihnen die bisherigen Wohnfibe als nur anvertrautes Gut mit der Verpflichtung zur unbedingten Wiedergabe innerhalb der nächsten 200 Jahre; außerdem sollten sie den Langobarden in Italien im Bedarfsfalle militärische Silfe leisten.

In den Märztagen des Jahres 568 begann Albwin seine Völker zu sammeln15, verschiedene Scharen anderer germanischer Stämme, wie Sweben, Gepiden, Norifer (Baiern?), stießen ebenso wie 20000 Sachsen, bann Reste ber ger= manischen Bevölkerung Pannoniens und Sarmaten zu ihm, denn alle packte Die Sehnsucht nach einem glücklichen Sonnenland, wo das Leben leichter und die Mühen geringer wären, ferner lockte sie auch uralte Abenteuer= und Rampflust. Am Ostersonntag, dem 1. April 568 wurde dann irgendwo in Pannonien der endgültige Beschluß zur Abwanderung gefaßt.

Mie fah das Reich aus, das nun die Langobarden verließen, und wo lag es? Mir wiffen es nicht genau. Paulus Diakonus fagt für die Jahre um 488 bis 400: Die Langobarden wanderten aus ihren Sigen und kamen nach Rugiland, fie blieben da viele Jahre, weil fie einen fehr fruchtbaren Boden vorfanden. Dann jogen sie unter ihrem siebenten König Tato aus Rugiland und wohnten brei Jahre "im Feld" (in campis patentibus, qui sermone barbarico feld appellantur).

Das Rugiland wurde gleich nach dem Zusammenbruch des hunnischen Reichs durch den Germanenstamm der Rugier besetzt und umfaßte das nörd= liche Niederöfterreich zwischen Donau, Hollabrunn und March sowie die angrenzenden Teile von Mähren. Zugleich siedelten sich die Oftgoten zwischen Leithagebirge und Plattenfee an, und noch weiter öfflich, bis hinein nach Sirmien, wohnten nun nach dieser neuen Landteilung die Geviden. Die Beruler muß man nördlich der ungarischen Donau, am Unterlauf von Baaa, Gran und Einel annehmen. Die Rugier wurden durch Odoaker, aus dem germaniichen Stamm ber Skiren, 487 vernichtet; jugleich räumte dieser das schon fast gang perobete Ufernorikum mit den Städten Carnuntum (Deutsch-Altenburg) und Bindobona (Bien) vollständigis und nahm die letten nicht bodenständigen Unfiedler mit fich nach Italien. In Ufernorikum blieben nur geringe Reste lateinischer Einwanderer, ferner Relten und später anfässig gewordene Germanen aus verschiedenen Stämmen zurück17. Das Land zerfiel in einige Orte, bie selbständig nunmehr für ihre Sicherheit sorgen mußten. Die Langobarden stießen jest im verödeten Rugiland bis zur Donau zwischen Krems und der Marchmundung vor, wagten sie jedoch nicht zu überschreiten. Als nun hier ihre Zeit, die von Paulus erwähnten "vielen Sahre" um war, bogen sie gegen Often ab, und kamen durch die Porta hungarica, dem heutigen hainburg ge= genüber, in die Nordunggrische Ebene am Unterlauf der Klusse Wag, Gran und Eivel. hier spielte sich dann in den nächsten 20 Jahren der blutige Rampf mit den Herulern ab. "Nach Waltharis Tode kam nun als neunter König Audwin, der bald darauf die Langobarden nach Pannonien führte." Panno= nien hieß in der provinzialen Einteilung des römischen Reiches das ganze Ge= biet füdlich der Donau von der Mündung der Traisen bis zur Raab (Pannonia prima) und von hier bis zur Einmündung der Drau (Pannonia secunda). Der in Niederösterreich gelegene Teil von Pannonia prima war jest um 545 von Rom, beziehungsweise von Odovaker seit langem geräumt, und aus dem Raum zwischen Leithagebirge und Plattensee waren die Ostgoten gleichfalls schon zur Erfüllung ihres traurigen Schicksales nach Italien abgezogen. Nur ostwärts davon sagen kräftig und anmagend die Gepiden. Da nun die Lango=

barden mit den Gepiden bald in Grenzkämpfe verwickelt wurden, kann das Pannonien, das Paulus etwas kursorisch angibt, nur die Gegend des Vakonyerzwaldes und des Plattensees gewesen sein. Bon hier aus griffen die Langobarzden ferner noch auf das niederösterreichische Pannonien und Teile der östlichen Ostalpen über, denn ihre Gräber sind im ganzen Wiener Vecken, längs des Neusiedlersees und, wenn auch selten, im Gebiet der Seetaleralpen nachweisdar<sup>18</sup>. Als weit später Albwin um 565 die Gepidenmacht endgültig brach, fand eine dauernde Vesetung ihres Reiches doch nicht statt, denn er führte die Gefangenen mit sich fort und das Land kam "in harte Anechtschaft der Awaren".

Es werden also die Langobarden, als sie sich zum großen Volksthing vom Oftersonntag 568 versammelten, aus dem weiten Raum zwischen Wienerwald und Plattensee gekommen sein. Um Auszug nach Italien nahm fast das ganze Volk teil, sogar, wie erwähnt, ergänzt durch andere germanische Scharen, beson= bers durch über 20000 Sachsen. Doch blieben auch jett ebenso sicher Reste zurück wie früher auf der langen Wanderung von der unteren Elbe bis in das Rugi= land. Diefe Refte wurden im westlichen Ungarn durch die späteren Kriegsstürme. so die Einbrüche der Awaren und der Magnaren, vernichtet oder aufgesogen, und nur im nördlichen Niederöfterreich haben sich diese Splitter des langobardischen Volkes noch solange erhalten, um eine Verbindung zur ersten deutschen Rolonisation der Ostmark unter Karl dem Franken herstellen zu können. Spuren haben diese langobardischen Splitter im Aufbau des Nordostteiles der Off= mark nicht hinterlassen. Sie waren an Ropfzahl sichtlich zu schwach. Auch in Ungarn blieben die Langobarden ohne unmittelbaren fünstlerischen Einfluß, denn jene mit Klechtbändern und anderen charakteristischen langobardischen Ornamenten geschmückten Rapitelle und Gebälkstücke, wie sie in Ungarn oft gefunden wurden, gehören jener späteren Zeit, als die in Stalien ausgereifte langobardische Runst über Kroatien nach Ungarn zurück wirkte.

Im Frühjahr 568 setzten sich nun die gewaltigen Massen des langobarz dischen Bolkes südwärts in Bewegung; voran die Kämpfer — es werden nach den zeitgenössischen Berichten mehrere Zehntausende gewesen sein — und dann kam der lange, nicht endenwollende Troß der Wagen mit den Weibern, Kindern und den Nichtstreitfähigen. Der Marsch war langsam und vorsichtig, denn es ging durch unbekanntes Land. Jeden Abend baute sich als gewaltige Feldbefestigung die Wagenburg auf, und im Vorseld schwärmten die berittenen Späher. Wir können die Richtung dieses Marsches nur vermuten. Die Langobarden kamen aus dem westlichen Ungarn und wollten nach Oberitalien. Dafür hat die Natur eine besonders günstige, schon von den römischen Straßen benutzte Reiselinie geschaffen: Vom Plattensee, das niedrige Bilogebirge im

Krapinatal überschreitend, dann die Save aufwärts die nach Laibach. Aber wie jest weiter? Dafür gibt wieder Paulus einen sehr brauchbaren Fingerzeig. "Wie nun König Albwin mit allen seinen Kriegsmannen und einem großen Hausen allerlei Volkes an die Grenze Italiens kam, stieg er auf den Berg, der sich in jener Gegend erhebt, und beschaute sich da, soviel er von Itazien übersehen konnte. Darum heißt seit dieser Zeit jener Berg der Königsberg." Nun ragt südwestlich von Laibach der 1200 Meter hohe Nanos auf, den die Italiener heute wieder wie einst die Venezianer Monte re (Königsberg) nennen; der Berg bricht mit jähen Wänden in das grüne Tal der Wippach ab, und über diese hinaus sieht man im Westen die Verge immer rascher gegen die weite friulanische Seene abfallen. Im Süden jedoch erscheint unermeßlich, unendlich die blaue Flut der Adria. Und steht man dort unten, zum Beispiel auf der schönen Terrasse des Doms von Pirano, so ist unter den Höhen nördlich von Triest jener Monte re der einzige Verg, der durch seine beherrschende Stellung und seine kühne Korm auffällt.

Wenn König Albwin nun tatsächlich hier auf diesem Monte re stand, und nicht vielleicht den Weg Save auswärts und dann durch das Canaltal nach Friaul genommen hatte, welche Gefühle müssen den kühnen Mann durchdrungen haben, als er zum erstenmal das weite Meer sah und einen Streisen der oberitalienischen Ebene! Diese war für ihn und sein Volk das ersehnte Parazdies, hier erhosste man sich die glücklichsten Lebensbedingungen und — als echte Germanen — Rampf und Sieg zu sinden. Großmachtvorstellungen haben sich schon die langobardischen Könige vor Albwin hingegeben. Mußte nicht jetzt, inmitten der uferlosen Fernsicht vom Gipfel des Monte re, an Albwin geradezu zwangsläusig der Gedanke herantreten, hier, soweit dieses italische Land reicht, ein neues Reich, nunmehr ein germanisches Keich zu errichten? Spätere Könige griffen diesen wahrhaft genialen und heldischen Gedanken wieder auf, er war nahe seiner Verwirklichung, als Papst und Frankenkönig und innere Zwietracht eisersüchtig dazwischentraten und diesen Großmachttraum auf viele Jahrhunderte hinaus vernichteten.

#### 2. Abschnitt

### Dom Einbruch in Italien bis zur ersten Blüte des Reiches

it heißen Bünschen und größten Hoffnungen drängten jetzt, am Westzrande des Karstes angelangt, die Langobarden hinab nach Italien. Aufgerissen lag vor ihnen der Westen, und dort verbarg sich alles, was Sehnsucht und Phantasie in köstlichster Mischung wünschten. Sin Land Sden hossten sie zu sinden, ein Land, das ihnen alles das mühelos gewähre, was die bisher durchzogenen Gediete nicht, oder nur kärglich bieten konnten. Sie wußten dort unten, in den uferlosen Sebenen und an den Küsten des ihnen so fremdartig hellen und blauen Meeres den Feind. Er harrte des Angrisses in Städten, Kastellen und hinter Befestigungen jeder Art, die Not und augenblickliche Sorge entstehen ließen, aber fragt ein kriegerisches Volk je nach solchen Beschwernissen? Die Überwindung dieser reizt, und das kampffroh erbeutete Paradies ist ihnen schöner und den kühnen Herzen näher als eine friedliche Besetzung.

Es gab viele Langobarden, welche das oberitalische Land von ihrer friegerischen Betätigung im oströmischen Heer gegen die stammesverwandten Ostgoten kannten. Sie brachten König Albwin die Kunde von dem starken Forum Julii, dem heutigen Cividale, von den volkreichen und schwer besetzten Städten Treviso, Oderzo, Padua, Verona, und wie die nächsten Ziele alle hießen, sie berichteten auch getreulich über Ausrüstung und Kampstraft des oströmischbyzantinischen Heeres, sie wußten jedoch nicht, wie sehr dieses in den letzten Jahren vonseiten der Kaiser vernachlässigt worden war, wie die Mannszucht litt, und wie vielfach große Truppenteile auf Plünderung und eine grausame Selbstversorgung angewiesen war, weil Byzanz den nötigen Sold vorenthielt². Auch waren die Besestigungen nicht instand gehalten, und nur einige der großen Städte schienen auch in dieser Beziehung intakt. Doch sielen auch sie in rascher Folge, sei es, daß die Besatungen flüchteten oder die Städte überzrumpelt wurden.

König Albwin war tapfer und auch klug. Vorsichtig tasteten sich seine Heershaufen in die friulanische Sbene hinab, Späher gingen vor, jeden Augenblick

gewärtig, in einen Pfeilhagel aus irgendeinem Hinterhalt zu geraten, aber nachdem die schwachen Posten im Birnbaumer Wald überrannt worden waren, erfolgten keine weiteren Zusammenstöße mehr; im Zauber des werdenden Sommers, noch nicht von einer undarmherzigen Augustsonne verbrannt, lag das schöne Land am Südfuß der stolz aufgetürmten Alpen da. Wo die langosbardischen Vorhuten hinkamen, erfaßte Schrecken die Bewohner, sie flohen in die Gebirge oder zu den nahen Küsten des adriatischen Meeres, wo meilenweite Sümpfe und Lagunen tresslichen Schutz gewährten. Furchtbar mag auch tatsächlich den Menschen der Anblick der langobardischen Krieger gewesen seiner neuen, anfangs weit härteren Dienstbarkeit zuzusühren (so erzählen es wenigstens die damaligen Chronisten), da war des Schreckens kein Ende; das fast volkloß gewordene Land am Tagliamento siel den Eindringlingen desshalb so mühelos in die Hände, da auch die schwachen byzantinischen Garnissonen kampsloß abzogen.

Auf diese Weise erreichte König Albwin früher als er dachte und vor allem leichter zuerst Aquileja und dann die Hauptstadt Friauls, Cividale. Der Monat Juli hatte sich noch nicht vollendet.

Cividale war stark befestigt und ein glänzendes, altberühmtes Bollwerk gegen jede von Osten, vom Karst her, oder aus Norden, durch das Canaltal drohende Gefahr. Da Albwin nicht wußte, was sich in seinem Rücken mögelicherweise abspielen konnte, und schließlich auch ein Bormarsch bei Triest gelandeter byzantinischer Abteilungen längs der Küste gegen Cividale keinesewegs unmöglich schien, war er bedacht, in Cividale einen besonders fähigen und unbedingt verläßlichen Mann einzusehen, der diesen Ort vor jeder Gefahr behüte. Einen solchen verläßlichen Mann mußte der König schon deshalb suchen, weil sich gleich nach der Besitznahme des östlichsten Oberitaliens einige Truppführer durch Unbotmäßigkeit und die königlichen Pläne störende Sonderwünsche unangenehm bemerkbar machten.

Einen Mann dieser Art fand der König in der eigenen Sippe; es war sein Neffe und Stallmeister (von den Langobarden Marpahis genannt) Gisulf, ein junger und kühner Mann. Diesem übertrug er das Regiment über Cividale. Da nun zur dauernden Bewahrung der Stadt eine klug gewählte Kriegerschar nötig war, verlangte Gisulf vom König freie Wahl jener Sippen, die er dafür geeignet hielt. Sein Wunsch wurde erfüllt. In der Gefolgschaft des jungen Helden befand sich auch ein edler Mann Warnefrid, dessen Urenkel einst bezrufen sein sollte, die Geschichte der Langobarden zu schreiben. Auch dieser Urzenkel hieß wieder Paul Warnefried, doch nennt man ihn heute häusiger Paulus

Diakonus, weil er Mönch geworden war. Da er den Untergang des langobardischen Reiches erlebte, wird durch ihn, den in Cividale Geborenen, jene Stadt zum Sinnbild vom Aufgang und vom Ende des langobardischen König= reiches in Oberitalien<sup>4</sup>.

Es ergibt sich daher gerade an diesem Plat die Notwendigkeit und die Verpflichtung, mit einigen Worten dieses Paulus Diakonus zu gedenken, da er und in seiner großen Geschichte der Langobarden, der Historia langobardorum, wichtigste, oft einzigmalige Materialien über diese ferne Zeit aufbewahrte und darüber hinaus auch seinem ganzen Volke und dessen damals schon vielkach sagenhaft gewordenen Brauchtum ein Denkmal schönster Art der Verbundenheit setze. Rein anderer germanischer Stamm besitzt einen eigensblütigen Geschichtsschreiber von solcher rührender Treue.

Paul Barnefrid, Sohn des Barnefrid und der edlen Theudelinde, wurde um 730 entweder in Cividale oder in dem zum Dukat gehörigen Küstenort Monfalcone geboren. Er gehörte einem edlen Geschlecht an, dessen Ahnherr mit dem leicht skythisch gefärbten Namen Leupichis oder Leupiris einst mit König Albwin nach Italien gekommen und gleich in Cividale geblieben war. Als der junge Paul sein 12. Lebensjahr erreichte, kam er, dank der Fürsorge des ihm gnädig gesinnten großen Königs Liutprand, an den Hof zu Pavia und genoß dort eine umfangreiche hössische und humanistische Erziehung. Sein Lehrer war ein Lateiner Flavianus, dessen Unterricht er noch im hohen Alter mit rührenden Worten der Dankbarkeit gedenkt. In Pavia, wo eine "Hohe Schule" lehrte und Zeugnis von den edlen Kulturbestrebungen der späteren Langobardenkönige ablegt, genoß Paulus sogar Unterricht im Griechischen, und er wurde auf diese Weise einer der wenigen westeuropäischen Gelehrten von damals, der neben Latein auch die zweite klassischen Sprache beherrschte.

Nach dem Tode König Luitprands hüllt sich des Paulus Leben in Dunkel. Noch war er weltlich und hatte das Kleid des Mönches noch nicht genommen, und am meisten glaubwürdig erschienen unter den vielen Berichten über sein damaliges Leben doch jene, die ihn bis zur Zeit des letzen Königs der Langobarden, bis zu Desiderius, also ungefähr um 753, am Hof in Pavia in einer hohen amtlichen Stellung leben lassen. Doch wie er zu den Königen Ratchis und Nistulf stand, wissen wir nicht, und da seine weit später begonnene Geschichte der Langobarden mit dem Tod Liutprands abbrach, geben uns auch keine Aufzeichnungen des Geschichtsschreibers Aufschluß, wie er die oft seltsame Rezierung dieser Könige beurteilte. Sicher ist nur seine schon um 763 voll entwicklete Anhänglichkeit an Herzog Arichis von Benevent und dessen edle, den Künsten wohlgeneigte Gattin Abelperga, einer Tochter des letzten Lango-

bardenkönigs Desiderius. Bald nach 763 scheint Paulus, noch immer weltlich, vielleicht der immer trostloser werdenden politischen Lage überdrüssig, nach Benevent übergesiedelt zu sein, da er dort die Studien der Herzogin leitet und ihr für ihre eigenen Zwecke sein erstes Hauptwerk "Die römische Geschichte" schrieb. Dieses umfangreiche Werk, Jahrhunderte hindurch das wichtigste Lehrebuch der spätrömischen Geschichte, wurde um 773 der Herzogin mit einem wundervoll edlen und gehaltvollen Begleitbrief überreicht.

Und noch vieles andere schrieb Paulus für das herzogliche Paar, darunter einen noch heute von der katholischen Kirche verwendeten Lobgesang auf Johannes den Täufer, nach dessen Versanfängen Guido von Arezzo später seine Musiknoten benannte:

Ut queant laxis Resonare fibris
Mira gestorum Famuli tuorum

Solve polluti Labii reatum, Sancte Joannes. (Nach Abel.)

In der Zeit des Zusammenbruches des langobardischen Reiches, also um 774, nahm dann Paulus in reinen, frommen Bestrebungen und von keinem Rüglichkeitsgedanken geleitet die geistlichen Weihen, vorerst als einfacher Rleriker, und ging dann bald danach, Ruhe für sich und Ruhe für seine Studien suchend, in das Mutterkloster des Benediktinerordens, nach Monte Cassino.

Hier schrieb er seine "Geschichte der Langobarden" und noch manche Arbeit in gebundener oder freier Sprache, und von Monte Cassino aus bat Paulus, der nun den Junamen Diakonus führt, in einer Elegie vom Jahre 782 Kaiser Karl um Gnade für seinen Bruder Arichis. Denn dieser war als Teilnehmer an einem mißglückten Aufstand der Friulaner gegen die neue karlingische Herrschaft in Gefangenschaft geraten, und seine zahlreiche Familie lebte in größter Not. Die dichterische Bittschrift hatte vollen Erfolg, Karl wurde außerzem auf Paulus aufmerksam und berief ihn nach Meß, wo er einige Jahre, auf das höchste geehrt, verbrachte. Man verglich ihn mit Homer, Horaz und Vergil.

Anläßlich dieses Eingreifens Karls zeigt sich deutlich der Unterschied im Charakter der beiden Brüder. Arichis verharrte auch nach seiner Freilassung in starrer Gegnerschaft zu Karl, der für ihn der Unterdrücker des langobarzdischen Volkes war. Paulus hingegen trat zu Karl in ein fast freundschaftzliches Verhältnis, denn der Benediktiner war keine Kampfnatur und durch den Einfluß der Kirche übervölkisch angeglichen worden. In Metz störte ihn nur der Lärm der Hofhaltung, und oft sehnte er sich nach der klöskerlichen Stille

von Monte Cassino. So schrieb er einmal am 10. Januar 783 an seinen Abt: "Ich lebe hier unter guten Christen . . ., aber im Vergleich mit Eurem Aloster ist mir der Hof ein Kerker; gegen die Ruhe bei Euch ist das Leben hier ein Sturmwind."

Endlich beurlaubt ihn Karl, und im Jahre 787 ist Paulus wieder in Monte Cassino und schreibt an seiner Langobardengeschichte weiter. Bevor er die letzten Kapitel auch nur rahmenartig stizzieren und das bisher Fertige überarbeiten konnte, nahm der Tod den stillen, sanstmütigen und edeldenkenden Gelehrten von dieser Erde. Das Todesjahr steht nicht fest, es dürfte 799 gewesen sein. Nur der Tag ist bekannt, der 13. April. Im leuchtenden campanischen Frühling ist Paulus gestorben. Er wurde im Kapitelsaale seines Klosters beigesetzt, und die schöne, von seinem Schüler Hildric verfaßte Grabschrift war noch im 11. Jahrhundert vorhanden.

Paulus lebte als stiller Gelehrter, und den größten Wert haben daher auch seine geschichtlichen Werke; zum Dichter fehlte ihm der hohe Schwung. Als Wensch war er still und bescheiden, und alle liebten ihn. Im Religiösen war er jedem dogmatisch Überspitzten und allem übertriebenen Wunderglauben abzeneigt und betrachtete auch die kirchlichen Dinge in ruhiger und praktischer Weise. Ungewöhnlich umfassend gebildet und als Mönch seiner Kirche erzgeben, blieb er trotz allem und bei aller Bewunderung Karls ein überzeugter Langobarde, denn sonst hätte er seinem Volke nicht ein Denkmal solch schöner lebendiger Verbundenheit setzen können, wie die Historia langobardorum es ist.

Als Paulus einst für die Herzogin Adelperga seine "Römische Geschichte" schrieb, schloß er sie mit dem Fall des ostgotischen Reiches einstweilig ab, denn er wollte das Werk die in die eigene Zeit fortsetzen. Die Unruhen des Zusammenbruches und eigene Sorgen hinderten ihn daran, und erst spät, in der klösterlichen Stille konnte er wieder den alten Plan aufnehmen. Und nun wurde ein eigenes Werk daraus.

Diese Historia langobardorum beruht auf keiner persönlichen Quellenforschung, das kannte man damals gar nicht, sondern sie ist zusammengetragen aus älteren Schriftstellern und Berichten und durch die damals noch frische langobardische Tradition ergänzt. Überall fühlt man dennoch eine sichtende und kritische Hand und eine unbeeinflußbare Wahrheitsliebe. Diese Langobardengeschichte endet mit König Liutprands Tode (743). Alles weitere sehlt. Ob der Gram ob des Unterganges des langobardischen Reiches den Meister dies nicht mehr zu erzählen gestattete oder ob der Tod hier einen allzufrühen Schlußpunkt setze, wir wissen es nicht. Da aber die letzten Bücher im Gegensatzu den ersten vier Büchern eine letzte stilsstische Feile vermissen

lassen, so ist vielleicht doch eher ein vorzeitiger, durch den Tod herbeigeführter osbruch der Arbeit anzunehmen.

In dieser Langobardengeschichte sind viele köstliche Sagen, Märchen und Anekdoten eingestreut. Und gerade diese machen uns das Werk heute so liebenswert und so voll echten volkhaften Lebens. In diesen eingestreuten Stücken sehen wir heute nicht nur Perlen echter Poesie, sondern auch köstliche Berichte über ältestes germanisches Brauchtum in betont nordischen Zügen. Kein anderer germanischer Stamm besitzt eine solche hochwertige, von einem Volksgenossen geschriebene Geschichte, und am wenigsten eine solche Külle in schönster Form gesammelter eigener Sagen und halbgeschichtlicher Berichte. Dies alles macht es begreislich, daß bis in das hohe Mittelalter hinauf des Paulus "Langobardengeschichte" wegen ihrer angenehm lesbaren Form und ihres liebenswürdigen Inhaltes fast ein Volksbuch wurde.

Die Neuzeit vergaß es; alle Versuche, das Werk in das Volk zu bringen, unternommen von den Brüdern Grimm, von Gervinus und dem trefflichen übersetzer Otto Abel scheiterten, das deutsche Volk ging an seiner schönsten Stammesgeschichte achtlos vorbei.

Benn nun auch in biefem Buche jene wundervollen vaterländischen Sagen und Märchen nicht zu einem eigenen Bolksbuch vereinigt sind, so wurden fie boch fast zur Ganze benütt, um fie bem beutschen Bolke endlich einmal bekannt zu machen und die strenge Schilderung der geschichtlichen Ereignisse angenehm zu bereichern. Obwohl die Sachlichkeit der modernen Forschung viele dieser Erzählungen als poetische Erfindung bezeichnet hat - z. B. die köstliche Schilderung der Brautwerbung König Autharis, — wer aber wollte bennoch auf diese Gedichte in Prosa verzichten, da sie und lebendige Menschen von unserem Fleisch und Blut viel glaubhafter darstellen, als dies die ge= naueste Forschung es je vermag? Und man bedenke noch eines: Jener Volks= genoffe, der einst lange vor Paulus diese naiv-dichterischen Erzählungen "erfand", die fast alle in geschichtlicher Zeit sich abspielten, muß doch irgendwelche Tatsachen hineingewoben haben, welche die spätere Forschung nicht mehr auf= finden konnte. Auf diese Weise bergen also die in einer materialistischen Zeit so arg geschmähten Rostbarkeiten deutscher Märchen und deutscher Erzählung vielleicht mehr als nur jenes eine berühmte Körnchen Wahrheit, welches wir heute bereits als in jeder Sage vorhanden ansehen.

Die "Geschichte der Langobarden" hat sich aus der Zeit des Mittelalters in fast 120 Abschriften erhalten, die ältesten reichen in das 10. Jahrhundert.

Cividale, die vermutliche Geburtsstadt des Paul Warnefrid, hat das An= benken ihres großen Sohnes auf das schönste geehrt. Mitten auf der Piazza Paolo diacono mit ihrem echt italienischen Leben erhebt sich das moderne Standbild des Langobarden, und ebendort wird ein altes Haus als die Geburtsstätte des Geschichtsschreibers bezeichnet. Aber es ist dies ein frommer, wenn auch begreislicher Wunsch, denn dieses Haus mit seinen gotischen Einzelzheiten reicht höchstens in das frühe 14. Jahrhundert zurück, und außerdem gibt es keinen einzigen Beleg, Paulus hätte gerade hier das Licht der Welt erblickt.

Als wir soeben das Leben dieses Mannes schilderten, durchliefen wir rasch die ganze Geschichte des Langobardenstaates bis zu seinem Ende. Jest aber heißt es wieder in die harte und rauhe Zeit der Landnahme und der weiteren Eroberungen sich hineinversesen. —

Gisulf verstärkte die Befestigungen ber ihm nun anvertrauten Stadt, sauberte die Umgebung von Unzufriedenen und den geringen Resten der byzantinischen Besatzungen und errichtete, bereits Arianer geworden, in Cividale die ersten Kirchen dieses Bekenntnisses. Gegen Norden sicherte Gisulf sein Gebiet durch die Besetung mehrerer römischer Raftelle, deren nördlichste nahe der Mündung der Fella in den Tagliamento lagen. Als der Patriarch von Aquileja, einem der älteften Bischoffige in jener Landschaft, gegen den vom Bergog Gifulf geförderten Arianismus Stellung nahm, und Gifulf mit dem Bann bedrobte, machte dieser kurzen Prozeß, er nahm Aquileja neuerlich ein, und dieser Patriarch, Paulus hieß er, flüchtete trot heftiger Winterstürme, die auch die Gewäffer der Lagune aufpeitschten, auf die gesicherte Insel Grado; dorthin konnten die Langobarden nicht folgen, weil sie keine Schiffe besaffen und auch später nicht ernstlich versuchten, durch den Bau solcher sich die Herrschaft zur See zu sichern. Der Patriarch von Aquileja jedoch wurde auf seinem erzwungenen Sig in Grado der hort der Ungufriedenen, der Romer, der Bygantiner und besonders der Ratholiken, und von Grado ging manche Feindseligkeit aus, die namentlich bie Berbindungslinien zwischen den besetzten Städten Friauls gefährdetes. Erst im frühen 8. Jahrhundert schlug sich der Patriarch von Aquileja auf die Seite der Langobarden.

Albwin marschierte, nachdem er den strengen Winter in Cividale blieb, weiter; der Tagliamento wurde überschritten, dann die Livenza, die Piave, es siel nach kurzem Kampf das wichtige und blühende Treviso, und nur Oderzo hielt sich. Die oströmischen Söldlinge flohen, und unerbittlich drängten hinterher die Langobarden. Blut, Brand und Verwüstung bezeichneten ihren Weg; überall wurden die Römer verjagt oder ermordet, die nichtrömische Bevölkerung mit harter Hand untertan gemacht, und mit besonderer Schärfe ging der König gegen die katholische Priesterschaft vor, weil sie immer wieder, trop Verwar-

nung, den Haß gegen die Eindringlinge schürte. Sie mußten über die Alinge springen; viele katholische Kirchen wurden zerstört oder dem arianischen Kult zugeführt. Die Zeit war furchtbar hart, das Vorgehen der Langobarden auch für damalige Begriffe von besonderer Schärfes. Aber es war notwendig. Albewin wußte nur zu genau, wohin die späten Ostgotenkönige mit ihrer Kompromißpolitik gekommen waren. Lateinertum und Rom, im Besig von Spiksfindigkeiten, die der Germane weder verstand, noch denen er gewachsen war, hatten die Goten schließlich entnervt, zermürbt, veruneinigt und dann in unbarmherziger Folgerichtigkeit vernichtet. Einem solchen Schicksal wollte Albewin sein Volk nicht aussehen. Deshalb mußte alles fallen, was gegen dieses Volk und gegen die Interessen. Deshalb mußte alles fallen, was gegen dieses Volk und gegen die Interessen, nur der Kömer war in den ersten Jahrzehnten des staatlichen Aufbaues von dieser Duldung ausgenommen, ebenso auch der katholische Klerus, weil man in ihren Treuekundgebungen wenig Verläßelichkeit spürte.

Die Bevölkerung der friulanischen Vinnenstädte flüchtete sich an die Münsbungen der großen Flüsse und richtete sich in den schon halbverfallenen antik-römischen Städten ein, welche fast über Nacht zu einer kurzen Spätblüte erwachten. Doch in dem Maße, als sich die langobardische Herrschaft festigte, milderte sich der Druck auf die Bevölkerung, die eingetretene Befriedung erfaßte auch die lateinischen und katholischen Kreise, und so entsiel für diese ein weiteres Verbleiben in den Fluchtorten. Sie kehrten in ihre Städte zurück.

Albwin stieß mit seinen heerscharen immer weiter gegen Westen vor. In Padua, Monfelice und Mantua fand er ben ersten Widerstand. hier legte bas byzantinische Reich einen furchtbaren Riegel gegen das Vordringen der Lango= barden südlich des Po und besonders gegen Ravenna vor. Diese drei Städte follten für die langobardische Staatsgeschichte schickfalhaft werden. Denn Die Langobarden taten bei ihrem Vormarsch gegen Westen unklug, jene wenigen Städte nicht sofort zu erobern oder sie wenigstens von Ravenna abzuschnüren. So konnten diese unausgesetzt vom mächtigen Ravenna aus mit Kampfmitteln und mit Geld unterstütt werden, und dieses Geld biente auch vielfach zur Bestechung der langobardischen Herzöge. Diel Unbeil mußte also der junge Staat von Padua, Mantua und Monselice erfahren. Denn sie bildeten eine Schutzmauer für den sich immer wieder neu aufrichtenden römisch-byzantini= schen Widerstand. In blutigen Rämpfen wurden diese Städte spat, teilweise erst im 8. Jahrhundert, erobert. Aber dann hatte, trot seines Glanzes nach außen, das langobardische Königreich seinen Söhepunkt bereits überschritten. Von allen diesen späten Schwierigkeiten konnte natürlich Albwin nichts ahnen.

Angstlich war er nur auf bie Sicherung der Etappenlinie bedacht und sorate nicht für deren Flankenschutz gegen Süden. In dieser engeren Sicherung und Befriedung bewies er eine glückliche hand, denn in Treviso z. B. gelangte unter seiner Nachhilfe ein entgegenkommender katholischer Bischof zur Re= gierung; da nun Albwin im Grunde seines Wesens gutig und freigebig mar. beließ er diesem Bischof das ganze kirchliche Vermögen und erließ für die Ratholiken manche Begunftigung. Dann eilte er weiter. Vicenza fiel, und bald danach auch Verona. Diese große, berühmte und wohlbewehrte Stadt war ähnlich Cividale für die Langobarden von großer Bedeutung. Denn sie bielt die Berbindungslinie durch das Etschtal und den Brenner in die sudgerma= nischen Länder offen; dort begann sich das Reich der Baiern zu festigen, und da seit jeher zwischen den Langobarden und den Baiern rege, oft durch verwandtschaftliche Bande gestärkte Verbindung herrschte, Albwin, im Besit von Verona, nun auch nördlich in das Etschtal vorstoßend Trient besetzte. so bekam er dadurch eine für ihn sehr wünschenswerte gemeinsame Grenze mit dem bairischen Reich. Germanische Kräfte schienen sich nun zu gemeinsamem Vorgeben zu einigen.

Im Mai 569 bezog Albwin den großen Palast des Ostgotenkönigs Theoderich in Verona. Die Etsch ging hoch mit dem trüben Wasser der Schneeschmelze, und auf den Höhen des Monte Valdo hatte sich der Winterschnee in tiese Mulden und nordseitige Kinnen zurückgezogen. Vor Albwin erstand die Vergangenheit. Von der Höhe seiner Vurg aus sah er Verona in der Tiese liegen; mächtig erhob sich in seiner damals noch fast unbeschädigten Großartigkeit das römische Amphitheater über die Häuser, es war ein Sinnbild des zu Überwindenden und, zugleich bereits langsam zur Ruine werdend, ein Symbol des schon überwundenen. In der Vurg jedoch lebten noch die Schatten der Ostgoten. Dieterichs von Vern Lieblingsburg! Dieterich jedoch heißt im Munde der Lateiner Theoderich und Vern Verona. Ein Germane grüßte den schon lang abgeschiedenen anderen großen Germanen, zwei Heerkönige grüßten sich.

Einige Wochen rastete Albwin in Verona; eine starke Streisschar ging nordwärts im Etschtal vor und besetzte Trient und noch weiter slußauswärts Salurn. Doch wurde schon im frühen 7. Jahrhundert vorübergehend die Grenze noch nördlicher gezogen, da das Castell maiense (Schloß Tirol bei Meran) wiederholt langobardisch war. Wieweit das Reich im Vinschgau und im Eisacktal reichte, ist unbekannt. Langobardischartige Kunstwerke besinden sich noch im obersten Vinschgau, sind aber zeitlich nicht bindend, da sie der überreisen Form nach der Zeit der Verstreuung langobardischer Kunskelemente angehören. Viel eher läßt sich aus den paar Funden auf den Hängen des Vurg-



Foto - Museum Trient

Langobardische Platten aus Sudtirol (Museum Trient)

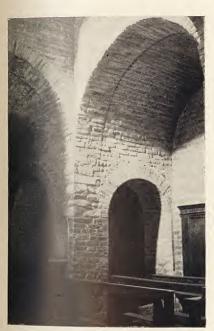

Foto : E. Schaffra

Berona, Sta. Teuteria u. Tosca, Inneres



Foto: E. Schaffra

Berona, S. Lorenzo, Beftturme

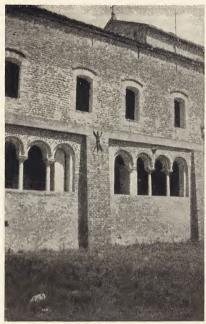

Foto: E. Schaffran Sesto al Reghena, Atrium, Südsfenster. Um 770

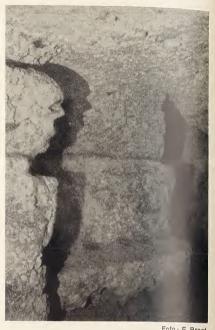

Cividale, "langobardischer Kerker", Maskenkopf



Foto: E. Bront

Cividale, "langobardischer Kerker", Zelle mit Sigen

grafenamtes, auf dem Ritten, auf Säben und in der Brirner Gegend an eine Ausdehnung des Reiches dis nahe zur Mündung der Rienz in die Drau denken. Judikarien und die Täler der zentralen Ortlergruppe waren langos bardisch besetzt. Starke Kastelle wurden überall errichtet und Borsorgen zum Ausdau des staatlichen Gefüges getroffen. Es wurde ein leidliches Verhältnis zur katholischen Kirche erzielt, doch wurden für die neuerbauten Gotteshäuser porerst nur arianische Priester berufen und einem arianischen Vischof unterstellt.

Mit der kampflosen Besetzung Veronas war das Werk jedoch noch lange nicht beendet. Die Hauptmacht des Gegners stak, vorerst unangreisbar in Razvenna, Forli und Bologna. Doch auch aus dem Raum zwischen dem Comersee, und den Städten Mailand und Pavia wurden dem König durch Kundschafter und Streifreiter starke oströmische Kräfte gemeldet. Sie zu vernichten und diese Gegenden zu besehen war das nächste und dringendste militärische Erfordernis. Wer Mailand und Pavia besaß, war Herr des ganzen Landes bis zu den Bestalpen und besaß einen vorzüglichen Ausgangspunkt für den Stoß über den Po und über die Apenninen bis nach Genua am ligurischen Meer. Welche Fernen ungeheurer politischer und militärischer Tätigkeit, welcher Riesenraum lag nun west- und südwestwärts vor den Langobarden!

Bur Sicherung des Vormarsches wurden Rastelle am Gardasee erbaut, und in den Städten am Alpenrand Brescia und Bergamo Bergoge eingesett10. Die Hauptfraft stieß Ende August 569 gegen Mailand, die Hauptstadt des westlichen Oberitaliens vor und nahm sie nach kurzem Kampf ein. Der Erzbischof von Mailand, Honoratus, das Haupt der langobardenfeindlichen Par= tei, flüchtete jedoch nach Genua und bereitete dort weiteren Widerstand vor. Die Besetzung von Mailand führte dem König ungeheure Geldmittel zu und stärkte sein Ansehen. Noch im September ließ er Pavia, das damals noch Ticinum hieß, einschließen und säuberte die Umgebung von Mailand bis in die Alpentäler hinein von den Resten der feindlichen Truppen. Nur auf der Insel Comacina im südlichen Comerfee hielt sich, vorerst noch gar nicht an= greifbar, der byzantinische General Francio noch 19 Jahre, bis 587 also, und übergab die Insel endlich nach sechsmonatiger Belagerung unter ehrenvollen Bedingungen. Auch hier erbeuteten die Langobarden gewaltige Schäte, die dem Königshort einverleibt wurden. Da mittlerweile auch Asti und Turin langobardische Herzogstädte geworden waren, erstreckte sich das werdende Reich bis zum Ausgang der großen Flüsse aus den Westalpen. Nur die Talsperren, die Klausen, waren nicht im langobardischen Besitz. Hier hatte Byzanz politisch überaus schlau vorgesorgt. In der Erkenntnis, daß das west=

liche Oberitalien verloren sei, wollte es dennoch den Langobarden den Besitz

3 Schaffran, Gefchichte b. Langobarben

soweit wie möglich stören und übergab im Sahre 570 die Talsperren westlich von Sufa und Aofta an die Franken. Denn diese neideten bereits Damals ben Langobarden ihre Erfolge. Wer jedoch diefe Rlaufen besaß, der hatte jederzeit ben Einmarsch in Piemont und die Lombardei in der hand, und da gegen Ende bes 6. Sahrhunderts zwischen Buzang und den Franken ein Bündnis bestand. so war das Langobardenreich tatsächlich zwischen dem byzantinischen Ravenna und den franklischen Rlausen in der Zange11. Diese Lage war besonders bedrohlich, solange Pavia nicht gefallen war, da die Belagerung starke Rräfte band, und die Truppen an der Westgrenze durch einen Ausfall aus Pavia bebroht werden konnten. Endlich fiel im Januar 572 auch diese Stadt nach dreis fähriger, tapferster Berteidigung. Albwin war über den Widerstand und ben Zeitverluft wütend, und schwor, die gange Einwohnerschaft Pavias niedermegeln zu laffen. Die Stadt brannte bereits an mehreren Stellen, an ben Stadttoren und besonders am Brückenkopf hatten sich schwerfte Rampfe abgespielt, und der Teffin führte unausgesett die Leichen der Erschlagenen hingb in den Po. Da gelang endlich die Erstürmung des St. Johannestores und hier zog auch wenig später der wütende König ein. Da, als er mitten im Torbogen ritt, stürzte sein Rog und weder Zureden noch Schläge brachten es auf die Beine. Es vermeinte die Begleitung des Königs in diesem Zwischenfall einen Wink des himmels zu erkennen und riet dem Ronig, von feinem Gelübde, alle Bewohner Pavias zu ermorden, abzusehen, da sie doch "auch gute und mahrhafte Christen seien". In dieser Bedrängnis gewährte ber Ronig ber Stadt die erbetene Gnade, und siehe, im gleichen Augenblick erhob sich das Pferd, der Rönig bestieg es, die bisher verhüllte Sonne brach durch, und unter den Jubelrufen der nun von größter Sorge befreiten Bevölkerung zog Albwin in die Stadt ein12. Die Brande wurden rasch gelöscht, und von allen Seiten gelangten Lebensmittel in die nach dreifähriger Belagerung völlig erschöpfte Stadt. Sie wurde nun auf 200 Jahre die Hauptstadt des langobardischen Reiches und erlebte eine wunderbare Blute, eine Zeit voll Glang und Ruhm und voll Segnungen des Friedens, sah Bauten und Aunstwerken jedweder Art, und schönste wissenschaftliche Betätigung18 ehrte sie.

Obwohl Albwin nun militärische Kräfte freibekam, gelang es ihm doch nicht, die fränkischen Talsperren in den Westalpen zu nehmen, denn schon damals zeigte sich die geringe militärische Fähigkeit der Langobarden im Niederskämpsen von Befestigungen, wenn ihnen nicht Zeit und Hunger half. Dagegen baute Albwin sein Keich noch weiter südwärts aus, wo ihm kein Feind gegenüberstand; kampslos überschritt er den Fluß Po und die Gebirge des Apennin und konnte große Teile der ligurischen Küste dem langobardischen Staat eins

gliedern. Nur Genua, der Sit des zornmütigen und widerspenstigen Erzbischofs bonoratus von Mailand, hielt sich noch geraume Zeit.

Die Oftgoten waren seinerzeit als Freunde der Kömer nach Italien gekommen und bauten daher ihr neues Reich unter Heranziehung der Einheimischen auf. Anders die Langobarden. Sie kamen als Feinde und schalteten deshalb die Kömer lange von der Neuorganisation des Landes aus. Doch wurde für diese die bewährte weströmische administrative Einteilung weiter verwendet. Diese Landeinteilung bestand aus einer "Civitas", einem größeren Ort, als Mittelpunkt eines kleinen Verwaltungskörpers und einem dazugehörigen, mehr oder minder großen Landgebiet.

Wenn der König nun an die Besetzung des obersten Postens in einer solchen "Civitas" schritt, so verwendete er dazu in erster Linie die Häupter der Geschlechter, der "farae" oder wenigstens ein ihm besonders besähigt erscheinendes Mitglied dieser und legte auf diese Weise den Grund für einen Lokaladel, aus dem sich bald der Herzog, der "Dux", mit Erbansprüchen entwickelte, der wieder zu sich die Nächsten seiner Sippe heranzog. Schon die Einsetzung und die Tätigkeit Gisulfs, des ersten Herzogs von Cividale, ging in dieser Weise vor sich.

Der "Dur" war innerhalb seines Gebietes der höchste militärische, verwal= tungstechnische und richterliche Beamte, seine Stellung war daher von haus aus für Sonderbestrebungen geeignet. In Oberitalien ging die Einsetzung bes Bergogs folgendermaßen vor sich, daß im Zuge der planmäßigen Land= besetzung auf Dauer der Befehlshaber eines Truppenteils zum Berzog ernannt, mit einigen Leuten seiner Wahl zurückblieb, den Ort zur Verstärkung der kaum mehr Angriffen ausgesetzten Etappe ausbaute, während seine Truppe mit dem übrigen heer weitermarschierte. In Mittel= und Guditalien war es anders. hier konnte die erobernde Feldarmee keine gangliche Landnahme durchführen und daher auch nicht die römische Landeinteilung ausnützen, sondern der Un= führer, der hier z. B. Spoleto oder Benevent besetzte, war der Befehlshaber eines erheblichen Teiles der Feldarmee und blieb mit diesem in der neuen Garnisonstadt zur Eroberung weiteren Gebietes in deren Nähe zuruck. In dieser im Süden weit größeren militärischen Bedeutung ber zur Stadtbe= setzung schreitenden und vom König auch nicht unmittelbar bestellten und beaufsichtigten Befehlshaber, lag auch der Grund für ihre sich rasch zeigende Selbständigkeit, denn mafigebend war für sie die eigene Rraft, da ber König oft weit war. Ift in Oberitalien aus ben erwähnten Grunden eine gewisse Beständigkeit in der Verwaltungsform zu sehen, so wurden im übrigen Sta= lien neue Verhältnisse geschaffen.

enplatte

In jeder besetzten Stadt behielt sich der König bestimmte Besistümer als Krongut zurück; diese waren der herzoglichen Beaufsichtigung entzogen und der Überwachung eines eigenen königlichen Bertrauensmannes unterstellt, der Gastalde hieß. Dieses Krongut wurde am Ende des 6. Jahrhunderts erheblich vermehrt. Der Gastalde überwachte den Dur und dessen Amtsgebarung, erzläuterte die Gesehe, setzte ihre Ausführung durch und kontrollierte das ganze öffentliche Leben im Namen des Königs. Da aber diese Gastalden im Bedarssfalle Machtmittel nicht sofort bei der Hand hatten, so waren sie praktisch dem Herzog gegenüber machtlos, der dies auch kräftig ausnühte.

In den langobardischen Städten lebten die Langobarden von den Kömern scharf getrennt. Den Mittelpunkt der germanischen Stadt bildeten die meistens vereinigten Size des Herzogs und des Gastalden. Die mit Albwin nach Italien gekommenen anderen germanischen und sonstigen Scharen wohnten sowohl in der Stadt, wie auch auf dem Lande in eigenen Siedlungen, den "Vici" und lebten, gleich den Kömern, nach eigenen Gesehen, doch standen sie zu den Langobarden in einem durchaus freundschaftlichen Verhältnis. Noch zu Lebzeiten Albwins griff der langobardische Eroberungskrieg wie erwähnt auch auf die Gebiete südlich des Apennin über. Es wurden hier neben wenig bezdeutenden Herzogtümern, deren ganze Reihe auf S. 70 aufgezählt wird, die wichtigen Herzogtümer von Lucca, Spoleto und besonders jenes in Benezvent errichtet.

Die Besetzung Mittelitaliens hatte als deutliches Marschziel Kom und lag vom Anfang an in den Plänen König Albwins, da er sich dafür durch die Einnahme von Pavia den nötigen Flankenschutz gegen die Franken und durch die Besetzung der oberitalienischen Städte an der Via Aemilia und Flaminia wieder eine ausgezeichnete Basis für den Stoß über den Apennin, Richtung Rom schuf. Das zeigt einen wenigstens im großen Rahmen festgelegten Plan und ist kein sinnloses Herummarschieren, nur um Beute zu machen. Einzig die zögernde und unvollständige Besetzung der ligurischen Küste bis gegen Albenga weist ein gewisses unsicheres Tasten. Oder man sah diese Küste als nicht vom Feind gefährdet an, was nicht richtig gewesen ist.

König Albwins Ruhm war auf dem Gipfel angelangt. In ganz Italien nannte man, wo man ihn nicht kannte, seinen Namen mit Schrecken, mit Ehrfurcht, ja mit Bewunderung überall dort, wo man die Segnungen seiner Regierung erfuhr. Die Kunde von seinen Heldentaten drang jedoch auch bis in das Innere Germaniens und man begann sie dort in Heldenliedern zu bessingen. Ein angelsächsischer Sänger hatte anläßlich seines Besuches von Italien von den unsterblichen Taten des Königs gehört und verfaßte über sie

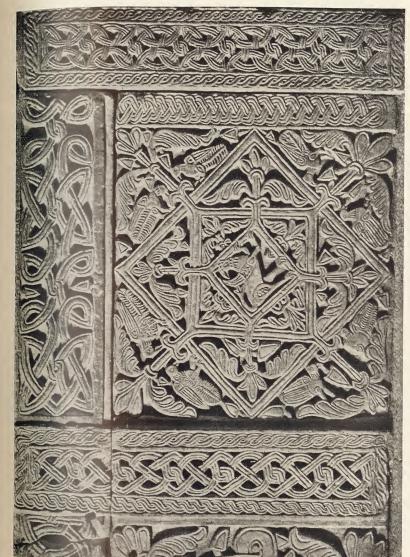

Uquileja, Dom. Spätlangobardifche Schrankenplatte



Foto: Kunsthistorisches Museum Wier

Langobardisches Flechtband



Langobardisch-awarische Grabfunde aus Keszthély

nach seiner Heimkehr das Widsidhlied. Das muß jedoch erst um 600 gewesen

Aber schon flog der Totenvogel um das königliche Haupt. Noch in Pannonien hatte er nach dem Tode seiner ersten Gattin, einer fränkischen Prinzessin, Kosemund, die erbeutete Tochter des erschlagenen Gepidenkönigs geehelicht14.

Im hornung des Jahres 572 feierte der König mit seiner Gemahlin den Sieg über Pavia in der alten Burg Dieterichs von Bern in Verona. Es ging hoch her, der Wein und die großen Erfolge in gang Italien hatten schon alle berauscht, und aus dem Festmahl wurde ein Bachanal. In Ungarn hatte Alb= win aus bem Schädel des erschlagenen Königs der Gepiden Runimund einen Trinkbecher machen laffen, was ältefter ofteuropäischer und afiatischer Sitte entsprach15. Nun ließ er sich diesen Becher kommen und, wie es ebenso alte, boch ungermanische Sitte war, trank er mit dem Wein auch die Kraft des Er= schlagenen in sich hinein. Aber, berauscht und in tollem Übermut, zwang er auch Rosemund, aus dem Schädel ihres Baters zu trinken. Die Frau mußte es, hart bedrängt, endlich tun, doch es wandelte sich begreiflicherweise ihre Gattenliebe in furchtbarften Sag, und in ihrem Innern erglühte das unheim= liche Keuer nach Rache um jeden Preis. Sie ließ über den Vorfall ein paar Bochen vergeben, damit der König annehme, sie hätte die Unbill vergessen, aber im geheimen verband sie sich mit dem Waffenträger und Milchbruder ihres Gatten, dem Langobarden helmichis und einem anderen vornehmen Mann Peredeo. Zu diesem faßte sie auch Liebe — oder tat wenigstens so und pflog mit ihm ehebrecherischen Umgang. Die Ehe jedoch versprach sie nach Gelingen der geplanten Ermordung des ganz ahnungslosen Königs hingegen dem helmichis. Einige herzoge wußten von dem Anschlag und billigten ihn, da ihnen die Macht des Königs bereits zu groß geworden war und sie um ihre Sonderintereffen fürchteten.

Am 30. Mai 572 zog sich Albwin nach dem Mittagessen zur gewohnten Ruhe zurück. Im ganzen Palast herrschte frühsommerliche Stille. Da schlich Rosemund an das Lager des schlafenden Königs, entfernte Speer und Schild und band das Schwert an einen Pfosten des Ruhebettes sest. Und rief die Mörder herbei. Nur Helmichis kam, Peredeo begnügte sich mit tückischem Rat. Über dem Lärm erwachte der Heldenkönig, erkannte blitzschnell die furchtbare Gefahr, die ihm drohte, suchte nach Wassen, fand aber nur sein Schwert, dieses jedoch unbrauchdar, und ging in Ermangelung einer anderen Wasse tapfer mit dem Fußschemel gegen Helmichis vor. Doch noch taumelig vom Schlaf und mit seiner unzulänglichen Wehr unterlag er jenem Mann, dem er jahrelang vollstes Vertrauen geschenkt hatte. Albwin siel von Mörderhand. Der

kühne und streitbare König, der Schrecken seiner Feinde, erlag den Streichen eines seigen Verräters. Jammern und Klagen erfüllte nun den Palast. Ganz Verona trauerte, nicht nur die Langobarden, nein, auch die anderen, die in Albwin einen wohl strengen, aber auch gerechten Herrscher erkannt hatten, schlossen sich der Trauer an. Um zweiten Tag nach der Ermordung wurde der furchtbar entstellte königliche Leichnam unter den Stufen der Palasttreppe seierlich beigesest.

Rosemund, die Anstisterin des Mordes, der sichtlich auch vom radikalen, romseindlichen Flügel der Langobarden gebilligt, wenn nicht überhaupt angeregt wurde, erntete aber nicht die Früchte ihrer blutigen Lat. Sie ehelichte wohl den Helmichis und wollte mit ihm in Pavia gemeinsam über die Langobarden herrschen, diese aber verjagten das ehebrecherische Weib, die Mörderin ihres Heldenkönigs. Rosemund mußte zum Feind, zum byzantinischen Präfekten von Ravenna kliehen. Sie nahm hierbei nicht nur des Königs Tochter aus erster Ehe, Albswinda, mit, sondern auch den langobardischen Königsschaß. Auf einem byzantinischen Schiss Po abwärts erreichte sie von Pavia aus Ravenna. Hier wollte sie sich von Helmichis befreien, da sie den Longinus, jenen byzantinischen Präfekten zu heiraten gedachte. Sie reichte ihrem Gatten, dem Mörder Albwins, den Sisttrunk; als dieser jedoch merkte, daß er schon den Tod in sich hatte, zwang er noch mit seinen leßten Kräften das fürchterliche Weib, den Rest des Sisttrankes zu sich zu nehmen, und so starben beide zu gleicher Stunde. Arge Schuld hatten sie wider ihren Willen gesühnt.

Albswinda, die Königstochter, brachten die Oströmer von Kavenna zusammen mit dem unseligen Peredeo und dem langobardischen Königsschaß nach Byzanz. Peredeo wurde dort, da man ihn wegen seiner Stärke fürchtete, geblendet, tötete aber noch als Blinder einige Vertraute des Kaisers. Dann starb auch er. Das Los der langobardischen Königstochter Albswinda ist unbekannt. So verging in Dunkelheit des Königs Geschlecht.

In Oberitalien erhoben die langobardischen Edlen den Herzog Alef, aus dem Geschlecht des sagenhaften Königs Beleos, zum Herrscher. Er war ein harter und grausamer Mann, er besaß auch nicht den Weitblick Albwins. Alef ließ überall die vornehmen Kömer und die Leute aus dem Mittelstand töten oder verjagen. Er wurde darum der einheimischen Bevölkerung besonders verhaßt, fand schließlich aber auch bei den Herzogen wenig Anhang. Nach einundeinhalbjähriger Regierung wurde er von einem Sklaven ermordet.

Nun drohte das Reich König Albwins zu zerfallen. Die bisher der Krone immerhin untertanen Herzogtümer erhoben sich zu territorialer Gewalt und beanspruchten königliche Macht. Denn diese Herzoge, die bisher fast nur mili=

tärische Rechte besagen, dunkten sich nunmehr, als das Land unter den Langoharden aufgeteilt war, als herrscher in ihrem Bezirk und hatten nur wenig Buft, fich neuerlich einer königlichen Gewalt zu beugen. Während die Offaoten fich nach erfolgter Landaufteilung als einen Teil des römischen Reiches fühlten und aus diesem Gefühl heraus römische Sitte und lateinische Staatskunft nur allzu willfährig aufnahmen, betrachteten sich die Langobarden als Sieger. und die Römer als Unterworfene. Sie wollten nunmehr nach germanischer Art, mit germanischem Recht auf dem römischen Boden von einst herrschen. Daber wurde die Schichte der früheren Großgrundbesiter und der Besitenden irgendwie beseitigt und fast ihr ganger Besitz ging einschließlich der Hörigen on die neuen herren über. Diese neue Organisation fußte auf der germanischen Sinne, von den Langobarden "fara" genannt, und auf dieser beruhte der ganze, sich langsam bildende und bereits schöne Früchte tragende wirtschaftliche. soziale und rechtliche Aufbau17. In diesen Sippenaufbau gliederte man ferner Die römische Einteilung nach Städten und Präfekturen geschickt ein. Doch blieb bem Ganzen einstweilen ein wirkliches Ergebnis versagt, da eine zen= trale Gewalt fehlte. Oberitalien war nach dem Tode König Alefs in 35 Ber= poatumer zersplittert; diese hatten, obwohl sich ihre Häupter zu einer Art Direktorium zusammenschlossen, doch nichts Gemeinsames, nicht einmal die Abwehr eines aktiven gemeinsamen Feindes, der damals zum Glück nicht auftauchte. Doch gelang einzelnen herzogen so mancher auf eigene Faust unternommene geschickte Kriegszug gegen Byzanz; es wurde 576 in der ersten offenen Keldschlacht zwischen Langobarden (ihr Anführer ist unbekannt) und Bnzantinern unter Baduarius südlich von Monselice geschlagen; dem Herzog Karoald, der sich mit Macht und Geschick in seinem Herzogtum Spoleto ausgebreitet hatte, glückte ferner sogar ein kühner Einbruch in das ravennatische Gebiet mit Eroberung der Hafenstadt Classis. Überhaupt schien es, als wollte sich die langobardische Macht langsam von Ober= nach Mittelitalien verlagern, denn die Besehung der Toscana und des umbrischen Landes ging, wie dies schon bei dem Bericht über König Albwin dargelegt wurde, planmäßig vor sich, und schon hatten im Sahre 580 die Langobarden sogar Rom auf drei Seiten eingeschlossen. Aber sie mußten hier ebenso, wie bald darauf vor Neapel, unverrichteter Dinge abziehen. Diese Städte waren militärisch zu ftark, und die Langobarden als Belagerer zu schwach18.

Die Bedrohung von Kom und Navenna erfüllte den Kaiser von Ostrom mit Sorge und er suchte nach Abhilfe. Ein Bersuch, die Uneinigkeit der Lango-barden auszunüßen und einen Herzog gegen den anderen auszuspielen, scheiterte damals noch, erfolgreicher war die Verbindung mit den Franken, weil

diese nicht nur auf das oberitalienische Reich der Langobarden eifersüchtig, sondern auch durch wiederholte Einfälle der Herzoge von Piemont schwer gereizt waren. Diese Einfälle führten die kühnen Langobarden die weit in die Provence hinein, und wenn noch heute dort in irgendeiner Kirche eine Schmuckplatte oder eine Gewandspange mit den schönen nordischen Ornamenten angetrossen wird, so mag, wenn an diesen Ornamenten auch die Westgoten schöpferisch beteiligt sind, diese Verstreuung langobardischen Kunstgutes bereits damals erfolgt sein. Aller dieser Einfälle wurden nach wechselvollen Kämpfen die Franken schließlich Herr und eine ernstliche Bedrohung Oberitaliens über Aosta oder den Tonalepaß her, stand unmittelbar bevor.

In dieser Not und in dem Gefühl, daß nur größte Einheit vor dem Untergang erretten könne, wählten die Herzoge den Sohn König Klefs, Authari, zum König. 10 Jahre waren sie ohne Herrscher gewesen, und in diesen 10 Jahren waren fast alle von Albwin erreichten Erfolge verlorengegangen.

Authari nahm den Zunamen Flavius an, welchen ab nun alle langobardischen Könige führten. Damit wollte er sich den Kömern als Rechtsnachfolger ihrer früheren Könige bezeichnen, und seine Herrschaft ihnen gegenüber legitimieren. Authari suchte damit zum Frieden mit der lateinischen Bevölkerung zu kommen, da er alle Kraft gegen Byzanz und die Franken aufzuwenden genötigt war. Auch mußte er den abtrünnigen Herzog Droktulf züchtigen; er schlug ihn wohl im Gebiet von Modena entscheidend, doch konnte der Verräter nach Ravenna sliehen, von wo aus er unausgesetzt gegen die Langobarden hochverräterisch kämpste. Die schönen Erfolge im Südosten wurden aber bald durch die aufrührerischen Herzoge von Parma, Reggio und Piacenza zerstört. Sie waren so töricht auf ihre herzogliche Macht bedacht, daß sie lieber mit Byzanz paktierten, als sich dem König aus gleichem Blut anschlossen. Dieser hatte aber endlich auch sie gemeistert, doch kostete es viel Blut und viel Kraft, die dem Kampse gegen Byzanz und gegen die Franken entzogen wurde.

Als nun Authari sein Reich gefestigt hatte, wünschte er sich zu vermählen und warb im Frühjahr 588 um Theudelinde, die Tochter des katholischen Baiernherzogs Garibald. Diese war durch ihre Mutter Waldrada ohnehin mit den früheren langobardischen Königen verwandt, so daß sich nunmehr alte Bande in der schönsten Weise festigen ließen. Außerdem erlangte der kluge Authari durch diese She eine sehr wünschenswerte Flankendeckung gegen das fränkische Reich, wozu Baiern gerne bereit war. Denn die Beziehungen zwischen diesen beiden germanischen Staaten waren nicht die besten.

Als Authari gleich nach seiner Bahl seinem Namen, wie erwähnt, die Bezeichnung Flavius voransetzen ließ, wollte er dadurch die Rechtmäßigkeit seiner

italischen herrschaft den Romanen gegenüber betonen. Zugleich schwebte die= sem großen Mann auch die Ausdehnung des langobardischen Reiches auf die gange apenninische Halbinfel vor, benn er nannte sich in seinen letten Lebens= jahren sogar schon "König von ganz Italien". Ungeheure Machtträume er= füllten ihn und fast schien es, als wären sie nahe ber Berwirklichung. Der König hatte gang Italien durchritten, in allen füdlich des Apennin gelegenen herzogtumern Ordnung gemacht und fie fester an das Reich gekettet. Auf biesem Mitt kam er auch bis in den äußersten Guden zu jenem letten Borsprung des italischen Festlandes, den man heute Cap Spartivento nennt. Dort ritt er, fo er= tählt man, bis gang an die Brandungswellen des blauen jonischen Meeres ber= an, fließ seinen Speer in den heißen Sand und rief, überwältigt von der Großartigkeit jener Landschaft und zugleich seine innersten Bunsche aufdeckend, aus: "Bis hierher foll das Reich der Langobarden gehen"20. Fürwahr, ein fühnes Mort und dennoch eines, zu dessen Verwirklichung die Machtmittel und die volk= haften Kräfte bereitstanden, denn damals waren die Langobarden noch nicht durch Bermischung mit den Lateinern langsam entnervt worden, und noch nicht hatten sie ber katholischen Rirche einen übermäßigen Einfluß eingeräumt, benn der König und seine Großen wußten nur zu genau, wie jeder katholische Bischof, jeder Geistliche und jeder Monch, namentlich solche lateinischen Blu= tes. boch irgendwie, meistens im geheimen, auf die Romanisierung der Langobarden hinarbeitete. Es war also ein Gebot der Selbsterhaltung, diese Men= schen nicht allzu bestimmend im Staat werden zu lassen.

Mittlerweile ruftete Authari eine Gefandtschaft aus, beren Aufgabe es war, bei König Garibald um deffen Tochter Theudelinde zu werben. Da ge= fiel es — so erzählt es Paulus Diakonus köstlichenaiv wie immer — dem schon ungeduldig gewordenen König Authari unerkannt und unter fremden Namen an dieser Gesandtschaft deshalb teilzunehmen, damit er sich mit eigenen Augen, doch ohne sich als Rönig zu zeigen, von der Schönheit der Braut und ihrer Sitte vergewissern könne. Er ritt nun in seiner jugendlichen Schönheit, blond= lockig, mit leuchtenden blauen Augen mit seiner eigenen Gefandtschaft gen Norden. Etschaufwärts ging der Zug, auf der Römerstraße über den Brenner flapperten die Hufe der langobardischen Pferde, bei der noch bestehenden Rö= mersiedlung Veldidena überschritt man den Inn und durchquerte in der Scharnigerklause zum lettenmal schauerliches und drohendes Hochgebirge. Dann kam die Ebene Baierns, und dort draußen regierte König Garibald. Vor ihn trat die Gesandtschaft und ihr Kührer begrüßte in der üblichen Weise ben greisen Baiernfürsten. Dann aber nahm Authari — und niemand ahnte, daß er der König der Langobarden wäre — das Wort und sprach zu Garibald:

"Mein König Authari gab mir gnädigst den Auftrag, ich möge Theudelinde. Eure Tochter und meines herrn fünftige Gemahlin mit eigenen Augen seben. damit ich ihm genau über seiner Braut Schönheit und Geftalt berichten könne." Da führte König Garibald selbst seine Tochter vor, die bisher sich schamerfüllt im hintergrund gehalten hatte, und jum erften Male ftanden fich Ronigsbraut und der unerkannte König gegenüber.

Lange blickten fie sich schweigend an. Endlich sprach der unerkannte Authari jum Baiernkonig: "Da wir nun aus gangem herzen unserem herren fagen fonnen, wie schön Eure Tochter Theudelinde sei und wie fehr wir sie uns gur Rönigin wünschen, so bitten wir mit Gurer gnädigen Zustimmung, fie moge uns als fünftige Königin einen Becher Weines reichen." Da bot, da ihr Bater es gerne bewilligte, Theudelinde zuerft dem Führer der Gefandtschaft und barauf bem Sprecher, also König Authari, je einen Becher Wein an. Als nun ber unerkannte Langobardenkönig dem Mädchen den geleerten Becher juruckgab, berührte er liebkofend ihre Hand und ftrich ihr, ohne daß es jemand bemerkte, kurz über die erglühenden Bangen. Theudelinde ergählte diefen Borfall später ihrer Amme und diese kluge Alte meinte sofort, jener kuhne Mann könne niemand anderes als der König selbst gewesen sein. Und siehe, als we= nige Wochen später, am 15. Mai 589, in den Nähe von Berona, auf dem Sardisfeld, die erfte offizielle Begegnung zwischen Authari und seiner Braut als Beginn der Sochzeitsfeierlichkeiten stattfand, wer ritt der jungen Rönigin als Langobardenkönig entgegen ?21 Der Sprecher von einst war es, der Mann, der als erster ihr jungfräuliches Antlit berührt hatte.

Wieder war es ein Maitag in Verona, aber nicht endete er in Blut wie da= mals, als Rosemund ihren königlichen Gatten Albwin meuchlings ermordete, sondern Festesjubel herrschte auf dem Sardisfeld, und die noch im letten Winterkleid stehenden Hochgipfel der Alpen sahen zu ihren Füßen den ganzen Prunk einer königlichen Hochzeit. Und doch geschah auch hierbei etwas wie ein fernher Drohendes. Plöglich fuhr ein Blit hernieder und zersplitterte ein im Burghof liegendes Holtscheit22. Ein Sklave nun, der Wahrsager war und so manche Deutung unheimlicher Geschehnisse wußte, sagte schreckensbleich zu Ugilulf, dem Herzog von Turin: "Hoher Herr, jene Frau, die sich soeben unserem großen Rönig vermählte, wird in wenigen Sahren Gure Chegattin fein." Agilulf, ein königstreuer Mann, erschraf und erboste sich zugleich und bedrohte den Sklaven mit schrecklichen Strafen, aber dieser konnte immer wieder nur seine Weissagung wiederholen. Niemand weiter erfuhr von ihr. Doch war sie nur allzu richtig gewesen, benn schon am 5. September 590 starb ber große König Authari nach sechsjähriger, segensreicher Regierung in Pavia. Man

munkelte von Gift, das ihm vielleicht ein Franke gereicht hatte, denn damals stand das Langobardenreich in neuerlichem schweren Rampf gegen die Franfen. Diese waren in Piemont und die Lombardei eingebrochen und belagerten fogar das feste Pavia. Schon waren jum Abschluß des Friedens Gesandt= schaften unterwegs, als Authari ganz unerwartet ftarb.

Er hatte dem jungen Langobardenstaat endlich die nötige Festigkeit gegeben. In fortwährenden Rämpfen gegen die immer Byzanz und dem römischen nauft willfährigen Franken hatte er endlich das westliche Oberitalien von den letten Resten der römischen Herrschaft gesäubert und gegen die Alpenpässe einen flug gedachten Gürtel von Talfperren anlegen laffen. Ebenso planmäßig ließ er durch die Herzöge von Trient und Friaul Istrien und die nächsten Teile von Krain von den eingedrungenen Awaren fäubern, es gab harte, doch schließ= lich siegreiche Kämpfe23. Als er auf diese Art zwei seiner am meisten gefähr= beten Grenzen gesichert hatte, wollte er durch einen fühnen Borftoß gegen Südosten Rom und Byzanz zugleich treffen; doch da fielen, von diesen beiden Mächten anastvoll gerufen, die Franken in Oberitalien ein und mitten in diesem Bruderkrieg, der auch ein Krieg des frankischen Reides war, starb der große Rönig. Der Papst und der Raiser von Byzanz atmeten auf. Denn sie hatten Authari auf das bitterste gehaßt; der Raiser, weil er die Kriegskunst der Langobarden mit Recht fürchtete, der Papst, weil er in Authari den leibhaften Untichrist sah, weil der Rönig trot des Einspruches seiner katholischen Ge= mahlin verboten hatte, die langobardischen Kinder anders als arianisch zu tau= fen. Der Papft aber hätte sogar "heidnische" Langobarden lieber, als arianische gesehen. Auch verhinderte Authari, klug und weitblickend den notwendigen rassischen Schutz seines zahlenmäßig gar nicht großen Volkes erkennend, nach wie vor Ehen mit der einheimischen, also lateinischen Bevölkerung, und hatte auch darin die ganze katholische Priesterschaft zum Feinde24.

So hatte er im Laufe seiner sechs Regierungsjahre eine Fülle schönster Aufbauarbeit geleistet, und wenn ihn etwas besonders behindert hatte, so waren dies die ewigen Selbständigkeitsgelüste mancher Berzöge. Mehrere von ihnen gingen sogar bis zu offenem Hochverrat über und erkannten nicht, wie not= wendig gerade damals die Stützung der königlichen Macht gewesen wäre.

Nach dem Tode Autharis waren die Langobarden aus den geschilderten Gründen in politischer Bedrängnis. Wohl beließen sie der von vielen sehr ge= liebten Königin Theudelinde ihre Bürde, doch rieten die Großen des Reiches dringend zu rascher, neuer Vermählung, da der Staat unbedingt eine starke Führerhand brauche. Theudelinde berief deshalb ihre Ratgeber und wählte endlich auf deren Wunsch Agilulf, den Herzog von Turin, einen ihr wohlbe= kannten Mann, zum zweiten Ehegemahl. Es war dies die beste Wahl für die edle Frau. Denn Agilulf war nicht nur von großer leiblicher Schönheit, sonz bern auch tüchtig im Militärischen, wie im Politischen und versprach deshalb ein energischer König zu sein.

Theudelinde ließ Agilulf ihren Entschluß wiffen und entbot ihn auf das königliche Jagdschloß Lomello, das damals, ganz anders als heute, inmitten großer und wildreicher Bälder lag25. Als nun der herzog in das Gemach der Königin eintrat, verkundigte sie ihm vor allen Großen nochmals ihren Entschluß und bot ihm zum gemeinsamen Trunk den üblichen Becher Bein, Der herzog trank, und mit ehrfurchtsvoller Berneigung gab er den Pokal der Ronigin zurück und kufte ihr ritterlich und huldigend die hand. Theudelinde je= doch erhob fich, und über und über im schönften weiblichen Empfinden erglubend, neigte fie fich zu Agilulf und fprach: "Agilulf, ber mein Gatte fein foll, darf mir nicht die hand kuffen, ihm kommt der Ruß auf meinen Mund zu." Der Herzog ließ fich folch holdselige Aufforderung nicht zweimal sagen, füßte die noch jugendliche Rönigin herzhaft auf den Mund und dann sprachen fie von hochzeit und ihren gemeinsamen Plänen zur weiteren Festigung des Königtums und des langobardischen Staates. Bald, noch im Oftober 590, wurde die hochzeit mit größtem Prunk gefeiert, und im November darauf erhielt Agilulf die königliche Würde.

Der neue König griff mit harter hand durch. Die aufrührerischen Bergoge von Bergamo, Berona und Treviso wurden einer nach dem anderen gezüchtigt, einige von ihnen getotet. Dann eilte er nach Guben und ermutigte Ariulf, ben herzog von Spoleto, zu einem großangelegten Angriff auf Rom und den Rirchenstaat; aber auch jest konnten die Langobarden, trot mancher anfänglicher Erfolge, die Stadt nicht in ihre hand bekommen. Doch kam sowohl Papft wie Raiser in arge Bedrängnis, da Agilulf den Krieg auf große Teile des römischen Landbesitzes ausdehnte, die verzettelten byzantinischen Truppen überall schlug und Neapel durch den Herzog von Benevent angreifen ließ. Nach diesen Rämpfen um den Besitz von Rom wandte sich der König blitzschnell wieder nach Norditalien zurück, wo die Verhältniffe eine rasche Entscheidung verlangten, eroberte Cremona, Monselice und nach furchtbarem Rampf auch endlich Padua und schob seine kriegsbewährten Streitkräfte bis unmittelbar an das ravennatische Gebiet vor. Den Papst Gregor den Großen faßte Schrecken. Um den Ronig milde zu stimmen, schickte er seiner Gemahlin Theudelinde nicht nur mehrere heilige Bücher, sondern auch einige Fläschen mit Tropfen vom Blute Christi. Diese Sendungen begleitete er durch sehr ents gegenkommende Briefe, vorerst an die Königin und bann auch an Agilulf,



Pavia, S. Michele, Hauptportal mit alten Ornamentresten

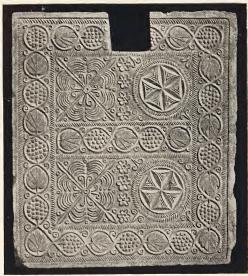

Foto: Museum Trie

Platte aus Judicarien



Schännis (Oftschweiz) Platte in der Klosterkirche

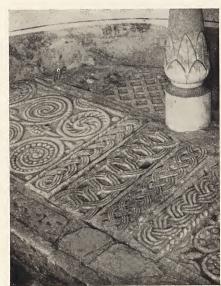

Foto: E. Schaffran

Bentimiglia, Baptisterium Platten vom langobardischen Dom



Foto: E. Schaffra

Berona, S. Procolo. Arnpta. Säule



Foto: E. Schaffrai

Bologna. Mittelalterliches Grab mit langobardischen Reliefplatten



Foto: E. Schaffran

Ufti, S. Secondo. Arppta



Foto - F. Schaffran

Brescia. S. Salvatore, Krypta, Offteil Refte des Stuckschmuckes

benn biefer war jest in der Lage, ihm und Oftrom einen Waffenstillstand auf= zwingen zu können26. Der Papst, ein weitblickender Mann, nahm diesen augen= blicklichen Frieden schon deshalb gerne an, weil mittlerweile, dank des Einflusses der Königin, sich Agilulf zum Katholizismus bekannte und die Ber= folgungen der katholischen Priefterschaft einstellte, ohne aber den Arianismus gang gu verbieten. Go geschah es, daß nunmehr in den großen Städten unter Duldung des Königs ein arianischer und ein katholischer Bischof zugleich regierten und die Bevölkerung, sicherlich nicht zu ihrem Vorteil, in zwei christliche Bekenntniffe gespalten war. Es muß nun hier deutlich gesagt werden, daß bie Langobarden, einmal katholisch geworden, nicht diesen Glauben bekämpften, obwohl fie sicher sich über manche Lehrmeinung desselben in ihrer geradsinnigen germanischen Denkart verwunderten, als vielmehr die römische Kirche mit ihren schon damals unerfättlichen Land= und Machtansprüchen. Denn die Langobarden fonnten diese mit der von Chriftus gebotenen Armut und Bedürfnislosigkeit nicht vereinbaren. König Agilulf ließ bie katholische Geiftlichkeit nicht nur ungeschoren, sondern begünstigte sie geradezu, solange sie sich auf ihr seel= sorgerisches Amt beschränkte, war jedoch von unerbittlicher härte gegen jeden sich politisch betätigenden Geistlichen. Da diese jedoch fast zur Ganze aus lateinischem Blute stammten und sie deshalb immer und stets an die Romani= sierung der Langobarden dachten, so gelangten sie dadurch, ihren vom König gesetten Wirkungsfreis überschreitend, sofort wieder mit der Staatsgewalt in Widerspruch und Streit. Auch Theudelinde, eine fo fromme Katholikin sie auch war, hat jede politische Anmagung des katholischen Klerus sofort zurückgewiesen. Im sogenannten Dreikapitel-Schisma, einem um Nichtigkeiten ent= brannten Kirchenzwist, stellte sich die sonst so erzkatholische Königin auf die Seite des Schismatiker und verbot den Priestern öffentlich für die Gegen= partei einzutreten.

Immerhin erreichte die katholische Kirche Frieden und ein bedeutendes Betätigungsfeld, und die Lage schien für sie vollends günstig, als dem königlichen Paar im Jahr 603 endlich ein Sohn geboren wurde, der in der katholischen Laufe den Namen Adalwald erhielt.

König und Königin, sowie die zum Teil katholischen Herzoge, waren nunmehr auch geneigt, neue katholische Kirchen zu erbauen. Sie erstanden in großer Zahl und wurden in bewunderungswürdiger Weise geschmückt. In den 40 Jahren seit dem Einbruch in Italien hatten die künstlerisch hochbegabeten Langobarden ihre schmückenden Fähigkeiten noch weiter ausgebildet und darüber hinaus auch gelernt, den Steinbau zu meistern und als Vildhauer und Maler die menschliche Gestalt und jedes bildhafte, also aussagende Motiv,

fünstlerisch gestalten zu können. Darüber wird noch ausführlich gesprochen werden. Natürlich waren die Langobarden in der Zeit, als Agilulf und Theudez linde noch lebten, also zu Beginn des 7. Jahrhunderts, erst im Begriff ihre volkhafte Kunst im Sinne der neuen Lebens- und Kultbedingungen um- und auszugestalten, weshalb manches Kunstwerk dieser Jahrzehnte die Eigentümzlichkeiten einer erst in Ausreifung befindlichen Kunst zeigen wird; aber auch solche Werke werden klar die unerhörte künstlerische Begabung des langobardischen Volkes wie dessen kreues Festhalten an den Vorstellungen der Väter erkennen lassen.

Spätere, baulustige Zeiten, Ariege, Erdbeben, der Unverstand und oft auch Unbulbsamkeit der folgenden Jahrhunderte haben die langobardischen Kunstdenkmäler aus der Zeit Agilulfs und der Theudelinde fast völlig vernichtet. Erhalten haben sich nur die vielen Grabfunde, die in Cividale, in Brescia, in Como, und überall, wo große Langobardenstädte waren, gemacht wurden.

Agilulf und Theudelinde lebten vorwiegend in Mailand und hielten fich seltener in Pavia auf. Schon in Mailand begannen beide verschiedene Kirchen und geiftliche Stiftungen zu gründen, doch vergaßen sie auch in dieser Beziehung nicht ber Stadt Pavia, wenn auch dort die rege Bautätigkeit erft unter den nächsten Königen einsetzen sollte. Mailand hatte schon in jenen Zeiten sehr heiße und gesundheitsschädliche Sommer, weshalb bereits der Oftgotenfönig Theoderich fich in Monga, näher den Alpen gelegen und von diesen mit manchem erfrischenden Lufthauch bedacht, einen Sommerpalast erbauen ließ. Diesen übernahm Theudelinde und ließ ihn vollständig umbauen. Es muß ein prächtiges Gebäude gewesen sein, und um den wahrhaft fürstlichen Einbruck noch weiter zu verstärken, ließ die kunstsinnige Frau die Wände des hauptsaales mit Szenen aus der Geschichte der Langobarden bemalen. Da doch nicht angenommen werden kann, ein byzantinischer Maler, also ein Feind, hätte diese Wandbilder geschaffen, für deren Inhalt er auch sicher ganz und gar kein Berftandnis haben konnte, fo kommt dafür doch mit Dahrscheinlichkeit nur ein langobardischer Künftler, für die fremde Technik jedoch zuerst unter der Führung eines lateinischen Meisters, in Betracht. Die Langobarden hatten die Runft der Malerei vor ihrem Einbruch in Italien gar nie geübt. Wenn sie nun in der Lage waren, die schwierigste Form, die Großmalerei zu meistern, zeigt dieser Umstand, wie ungewöhnlich kunstbegabt jenes germanische Volk war. Auf den Wandbildern — ob es Fresken waren oder Mosaiken weiß man nicht wird man Szenen aus der Vorzeit des Volfes gesehen haben und folche aus seinen Rämpfen in Italien, wahrscheinlich wird dann die ganze Reihe in der Darstellung der Eroberung Pavias gegipfelt haben<sup>28</sup>.

Michts, gar nichts, nicht einmal eine Andeutung, ift davon erhalten, denn ber Palast ber Königin fiel späterer Bautätigkeit restlos jum Opfer, wir konnen heute nicht einmal mehr den Plat, wo er ragte. In der gleichen Zeit orrichtete die Königin am gleichen Ort, in Monza, dem Johannes dem Täufer eine große Kirche und "schmückte sie mit vielen goldenen und filbernen Zier= raten" aus. Doch wurde diese 595 vollendete Kirche um 1380 durch Matteo Compione, einem tüchtigen gotischen Baumeister der Lombardei, derart veröndert und vergrößert, daß außer zwei färglich geschmückten Steinplatten, eingesetzt auf der Westseite, nichts vom Bau der Theudelinde übrigblieb. Das Andenken der großen Frau ift bingegen weit lebendiger in jenen Gegenständen, bie man, zusammen mit der berühmten eisernen Krone der Langobarden den Schat der Theudelinde" nennt. Diese Krone, dann ein Botivfreux, gespen= bet von Agilulf, eine Botivkrone aus Gold und einige andere, kleinere Gegen= ffände schufen langobardische Gold= und Gilberschmiede, denn überall tragen biefe schönen Erinnerungen an eine große Zeit die charakteristischen Zeichen germanischer Runftauffassung. Viele andere Gegenstände bingegen entstan= ben in irgendeiner römischen oder byzantinischen Werkstätte, denn sie sind sum größten Teil Spenden des Papstes Gregor d. Gr. an die Rönigin. Dazu gehört vor allem der Elfenbeindeckel des Evangelienbuches der edlen Frau, Die kleinen Fläschchen mit dem heiligen Blut Christi und eine köstliche Gruppe in Silber, eine henne mit ihren Rüchlein zeigend. In der benachbarten Kapelle der Theudelinde ruben in einem schönen gotischen Sarkophag die Reste der Königin und ihres vor ihr verstorbenen Gatten Agilulf29.

Diese Kirchenbauten in Monza und an vielen anderen Orten waren das Ergebnis einer langsamen Hinwendung der langobardischen Regierung zur katholischen Kirche; sonst jedoch standen sich Langobarden und Römer als Menschen nach wie vor fremd, fast feindselig gegenüber. Die Rassenunterschiede, wie die Vorschriften zum Schutze des nordischen Volkstums bewahrzten die Langobarden damals noch vor einem allzufrühen Aufgehen in der lateinischen Bevölkerung. Agilulf erkannte auch die Notwendigkeit, für sein Volk firchliche Sammelorte und geistige Vildungsstätten zu schaffen; wenn es hierbei gelang, diese der langsam heranwachsenden langobardischen Geistlichseit zu unterstellen, so war die große Gefahr eines überwiegenden römischzgeistlichen Einflusses doch bis zu einem gewissen Erad gedannt. Aus diesen Erwägungen entstand auch in einem nordseitigen Tal des genuesischen Apennins das bald zu größter Berühmtheit gelangende Kloster Bobbio. Der Hl. Columban, ein irischer Benediktiner, war auf seinen Bekehrungsfahrten unter vielen Beschwernissen endlich auch nach Oberitalien gekommen, wo er von

König Agilulf ehrenvoll aufgenommen wurde. Um dem heiligmäßig lebenden Mann eine entsprechende, auch für den Staat brauchbare Tätigkeit zu ermöglichen, schenkte ihm mit Entschließung vom 24. Juli 601 der König genügend Land in dem weltfernen Tal der Trebbia, und dort entstand das Kloster Bobbio. Als Columban bereits 615 starb und in Bobbio in einem Sarkophag beigesett wurde, der gleichfalls ein schönes Stück langobardischer Schmuckkunstift, war sein Kloster trotz mancher Bedrängnis durch die heidnischen und arianischen Nachbarn bereits ein Machtfaktor im Staate geworden und übte starke kulturelle Einwirkung aus<sup>30</sup>.

Ms in solcher Art das königliche Paar im Innern des Reiches einen ge= wiffen Ausgleich ber Gegenfäte herbeiführte und Die Runfte, bank ber friedlicheren Stimmung zu begunftigen begann, drohte hingegen ber Offgrenze eine furchtbare Gefahr. Die Amaren, bisher noch aus der gemeinsamen ungaris schen Zeit den Langobarden Freunde und Bundesgenoffen, verachteten wieder alle Berträge und drangen heftig gegen Westen vor. Plündernd und brennend brachen fie in Friaul ein und vernichteten bas heer bes herzogs Gisulf, ber fich ben unermeßlichen Scharen der Eindringlinge fühn entgegengestellt hatte. Romilda, des Herzogs Gemahlin, konnte mit ihren drei Söhnen und den vier Töchtern gerade noch Cividale erreichen, als sich gleich darauf der eiserne Ring ber Belagerung um diese Stadt legte. Während dieser ritt einmal der Amarenkönig nahe an die Stadtmauern heran. Da sah ihn Romilda, und betört von seiner männlichen Schönheit erwachten in ihr "die Begierden des ruchlosen Weibes, und sie ließ dem Awarenfürsten durch einen Boten sagen, sie wolle ihm, falls er fie zu heiraten gedenke, die Stadt mit allen ihren Schähen und ihrer ganzen Besathung und Bevölkerung übergeben". Mit hinterliftiger Bosheit nahm der Aware diesen für ihn natürlich sehr günstigen Borschlag an, hemmte doch die Belagerung von Cividale seine weiteren Raubzüge. Es öff= neten sich also die Tore, die Stadt wurde gegen die Vereinbarung restlos ausgeraubt und dann den Flammen übergeben. Die gange Bevölkerung führte man in Gefangenschaft fort, tötete schließlich alle wehrfähigen Männer und verteilte die Weiber und Kinder als willkommene Kriegsbeute. Nur den drei Söhnen Gisulfs gelang es noch rechtzeitig zu fliehen, und obwohl sie durch ben jungsten, noch im Anabenalter stehenden Bruder gehindert waren, hielten sie bennoch in geschwisterlicher Liebe zusammen und überwanden dadurch alle Fährlichkeiten ihrer abenteuerlichen Flucht. Romilda, die Verräterin ihres Volkes, genoß wohl eine Nacht lang die Liebe des Awarenkönigs, dann übergab sie dieser Mann, emport über solches gemeines handeln, seinen Kriegern, und sie starb eines schrecklichen Todes. In ihren Töchtern lebte weit mehr als



Mailand, S. Vincenzo in Prato Reste vom alten Bau



Cividale Baptisterium des Callirtus



Foto: Alinar

Mailand, S. Ambrogio Reste vom alten Bau im Portal verwendet



Cividale, Platte vom Callirtus-Baptifferium

Foto: E. Schaffran



Ufti, Dom, Taufbecken

Foto: E. Schaffran

in der Mutter germanische Zucht. Mit allen Mitteln erwehrten sie sich der Schändung durch die Awaren und "gaben solcherart ein nühliches Beispiel für alle Frauen, denen ein ähnliches Los widerfahren sollte". Wie Paulus berichtete, legten sich die wackeren Mädchen rohes Hühnersleisch in das Mieder, und da dieses Fleisch in der Körperwärme bald verweste, meinten die tölpischen Awaren, daß alle langobardischen Frauen so übel röchen. Nun wurden in langobardischen Frauengräbern wiederholt Hühnerknochen gefunden, und des Paulus novellistische Erzählung scheint einen tieseren, uns heute und wohl auch ihm nicht mehr bekannten Hintergrund im Brauchtum zu haben. Wohl errangen die Mädchen nicht mehr die Freiheit, doch wurden sie später nach verschiedenen germanischen Ländern verkauft und konnten sich ehrenvoll und fürstelich verheiraten.

Dem weiteren Vormarsch der Awaren wurde bald ein Ende gesetzt, sie wurzen zurückgeworsen und mit ihnen ein vorteilhafter Friede geschlossen. Taso und Rako, zwei Söhne des im Kampse gefallenen Herzogs Gisulf, folgten dem Vater in der Regierung des Herzogtums Friaul, und dehnten dieses weit nach Norden bis an die Gail und die Drau aus, wo sie Besestigungen anlegten. Vielleicht sind von den im Villacherbecken wohnenden Langobarden nicht nur einige Familien noch weiter nördlich gezogen, da auch bei St. Beit a. d. Glan und bei Neumarkt langobardische Funde gemacht wurden, vielleicht ist auch die in Kärnten ungewöhnlich starke nachlangobardische Kunst übershaupt durch jene Besiedlung zu erklären<sup>31</sup>.

In dieser Zeit, es war im Jahre 616, starb nach 25 jähriger, segensvoller Regierung König Agilulf und hinterließ das Reich dem noch unmündigen Sohn Adalwald. Für ihn regierte also seine wackere Mutter und sie ließ auch weiterhin viele Kirchen neuerbauen, und machte reiche Schenkungen an geistliche Stätten. Als nun Adalwald heranwuchs, erkannte man ihn als schwachssinig, und tatsächlich beging er Handlungen, die nur durch den ausgebrochenen Irrsinn erklärt und entschuldigt werden können. Die Großen des Reiches, ohnehin mit der immer klerikaler werdenden Regierung der Theudelinde nicht mehr einverstanden, seßten nach langen Kämpfen mit der romfreundlichen Partei den Adalwald ab und erwählten an seiner Stelle den Herzog von Turin, Ariwald; dieser war zugleich ein Schwager des gestürzten Königs, da er Gundeperga, eine Tochter Theudelindes geehelicht hatte. Theudelinde zog sich in ihren Palast zu Monza zurück und starb dort, gramerfüllt wegen der schweren inneren Wirren ungefähr im Jahre 625.

über der zehnjährigen Regierung des Ariwald hängen die Schleier der Ber= gessenheit, wir wissen fast nichts über diesen König. Wir erfahren nur von

4 Schaffran, Gefchichte b. Langobarden

einem ehelichen Konflift mit seiner katholischen Gattin Gundeperga, wie diefe boch wieder nach Klärung mancher Irrtumer zu Ehren fam und bann bem Johannes dem Täufer in Pavia eine mächtige und prunkvolle Kirche erbaute. Eines ift ficher. Die religiöfen Gegenfage brachten nicht nur die königliche Familie in Verwirrung, sondern erzeugten auch im Staat Unruhe und neuerliche Beschwernisse der Beziehungen mit dem stets einmischungslustigen Franfenreiche. Das benütte auch das ränkefüchtige Bnzanz und ließ keine Gelegen= heit vorübergehen, um nicht kriegerisch ober durch Aufstachelung ber Bergoge bem langobardischen Reich Unannehmlichkeiten zu bereiten. Es brangten biefe Berhältniffe fichtlich einer inner- wie außenpolitischen Auseinandersetzung zu. Much fühlten einsichtige Große, wie sehr das Volkstum der Langobarden in Gefahr geraten war. Das merkte auch ber König, als er sich immer mehr ber nationalen, romfeindlichen Partei zuneigte. Doch verhinderte der Einfluß feiner Gattin und ihres ftarken Unhanges feine flare Stellungnahme, welche hier notwendig gewesen ware. Er ging jum Schluß in seiner schwankenden haltung so weit, fich in religiose Streitigkeiten, die den Staat bedrobten überhaupt nicht einzumischen, sondern er sandte die Streitteile auf seine Rosten nach Rom. Dieses triumphierte und verftärkte insgeheim die Spannung. Ari= wald konnte daher keine Regelung der Verhältnisse erzielen, schließlich starb er schon 636.

Nach seinem Tode wählten die Großen des Reiches den 30 jährigen Rothari, Herzog von Brescia, zum König. Agilulf ähnlich, gewann auch er mit der Krone die Hand einer der verwitweten Königin, der Gundeperga und stellte solcherart die Verbindung mit der früheren Dynastie her.

Mit König Rothari begann eine neue und glanzvolle Zeit des langobar-



#### 3. Abschnitt

# Die Festigung der Königsgewalt und der Höhepunkt des Reichs

Regierungsantrittes König Rotharis wird deutlich bemerkt haben, wo die schwachen Punkte dieses Staates lagen: In der ständigen Eisersucht der einzelnen, mit großer Macht ausgestatteten Herzoge, die gelegentlich auch vor offener Rebellion nicht zurückscheuten, und dann in dem gespannten Berhältnis zur katholischen Kirche. Besonders die Herzoge von Spoleto und Benevent traten in eine betonte Selbständigkeit und fühlten sich schließlich als Kürsten unabhängiger Staaten. Nur wenige Könige wagten es, gegen diese großen Herren energisch vorzugehen, meist mußten sie um deren gnädige Gunst werben. Alle anderen Konsliktssoffe, wie die Reibereien mit dem benachbarten Frankenreich und mit Byzanz, das doch in den Langobarden Räuber kaiserlichen Besitzes sehen mußte, waren neben den zuerstgenannten vorläusig von weit geringerer Bedeutung.

Jeder langobardische König mußte daher, sollte er dem Staat den dringend notwendigen Ausbau und die ebenso notwendige innere Festigung geben, trachten, die Macht der Stammesherzoge zu beugen, wenn möglich zu brechen und das Verhältnis zu Kom regeln. Diese Ziele waren natürlich nie mit halben Mitteln zu erreichen, Kompromisse hätten nur eine vorübergehende Lösung und nie eine vollständige Vereinigung der betressenden Frage erbracht. Es fragt sich aber nun, hatten die langobardischen Könige des 7. und 8. Jahrhunderts überhaupt die Kraft, solche vollständige Lösungen herbeisühren zu können? Die Absicht war sicher da, weil sie für die Krone eine Lebensnotwendigseit war. Aber der Durchsührung türmten sich Verge an Schwierigkeiten entzgegen. Diese lagen nur zum Teil in den außenpolitischen Verhältnissen, weit mehr jedoch entstanden sie im eigenen Volk. Denn dieses machte sogar im späteren 8. Jahrhundert noch nicht den Eindruck, ein sest geschmiedetes Staats

52

volk geworden zu sein<sup>1</sup>. Den Herzogen fehlte jedwede Einsicht in das Wohl der Gemeinsamkeit; jeder fühlte sich in seinem Herzogtum nur solange dem König verbunden, als es seine persönlichen Interessen gut hießen. War dies einmal nicht der Fall — und so war es fast die Regel — so trat er zu seinem König ohne weiteres in Widerstand, und dieser war nicht immer nur ein passiver. Hochverrat, offener Übertritt zum Feind, Anruf des Gegners zur eigenen Hilse waren keineswegs vereinzelte Erscheinungen und mehr als einmal besendete Mord das Leben eines langobardischen Herrschers.

Aber auch das Verhältnis zur Kirche wurde von den herzogen eigenfüchtig ausgenütt. Perfonliche religiofe Überzeugung spielte nicht die geringste Rolle. und die Frömmigkeit mancher herzoge, über welche Paulus wiederholt be= richtet, ist entweder eine politische Finte oder wurde von dem harmlos-anständigen Geschichtsschreiber als echtes Gefühl bewertet und Dementsprechend ge= rühmt. Denn dunkte es dem Bergog gut, zur Erweiterung feiner Macht den Papft anzurufen, so tat er es, auch wenn damit die weitblickenden Plane seines Königs zerffört wurden. Wenn nun die Herzoge in solcher Art ihre Treue nicht hielten, war es zu verwundern, wenn die kleinen Grafen und Abeligen bis hinab zu ben königlichen Beamten auch ein Ahnliches taten? Nur die Verwalter des Rrongutes in den Bergogstädten, Die Gaftalden, machten zumeist eine Ausnahme. Treue Menschen gab es auch damals, aber sie waren felten und weit eher unter den einfachen Leuten, als unter den Großen des Reiches zu finden. Es ware nun sehr falsch, diese Erscheinung als eine besondere langobardische Eigenschaft anzusehen. Sie war vielmehr ein Zug der Zeit und leider, wir muffen bies mit tiefer Beschämung eingestehen, bei ben germanischen Staaten der ausklingenden Bölkerwanderung besonders entwickelt2, und sie vererbte sich dann in das kommende heilige römische Reich deutscher Nation. Wer hätte es nun damals und noch später gedacht, daß einmal nach vielen Sahrhunderten der deutsche Erlöser kommen werde, dem das Wunderwerk der restlosen deut= schen Einigung in dem erhabenen Sinne gelänge, daß nunmehr der Eigennut dem Allgemeinnut weichen muffe? Manchen der langobardischen Könige er= schien diese Erkenntnis als bitterste Notwendigkeit, als fernes, unerreichbares Ibeal, und sie versuchten wenigstens Teile davon durch Erstellung kluger Gesetzessammlungen zu erreichen. Diese blieben jedoch, wenn nicht überhaupt Papier, so doch nur an kleinste Zeiträume gebunden. Denn diese Gesetze, Bunderwerke hoher Staatskunst, waren ihrer Zeit viel zu voraus, um von ihr voll gewürdigt zu werden.

Auch das Berhältnis zur katholischen Kirche war voll Schwierigkeiten. Als die Langobarden Italien besetzten, waren sie zum Teil noch Heiden, zum an=

beren Teil bereits Arianer3. Dem Papst waren nun die Heiden weitaus lieber, benn sie hatten "die Segnungen des Christentums noch nicht erfahren", waren alfo noch unbeschriebene Blätter. Die Arianer bagegen waren nach ber Meinung der Kurie "Abtrünnige, Retzer, ärger als heiden, wucherndes Fleisch am Börper der heiligen Kirche, verpeftete Menschen, Schweine, mit benen man sich nicht zu Tisch setzen kann", und die Tätigkeit der Kirche ging hier nicht auf Bekehrung, sondern auf Vernichtung dieser Arianer aus4. Dahinter ver= barg fich aber ein tiefer nationaler Gegensatz. Der Lateiner haßte aufs tiefste ben Germanen. Denn wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, so hätte sich der Streit zwischen Langobarden und Rirche in dem Augenblick gemildert, als Die Langobarden zum größten Teil das katholische Bekenntnis angenommen hatten, was um 670 der Fall war. Aber der Kampf ging, nur durch auf= gezwungene Paufen unterbrochen, weiter. Die Germanen der Bolferman= berung, also besonders die Oftgermanen erkannten das Christentum zuerst in der grianischen "ketherischen" Form. Der römischen Kirche wurde nun der Arianismus gleichbedeutend mit Germanen, und beide verschmolzen deshalb sum Begriff eines einzigen großen Feindes. War dann der Arianismus ausgerottet, so blieben noch immer gleich gehaßt die Germanen übrig, auch wenn sie bereits Katholiken geworden waren.

Die Päpste der Kampfjahrhunderte waren zumeist Menschen im Besit der böchsten damals erreichbaren Bildung und besonders an der antiken Geschichte praktisch geschults. Auf strengster kirchlicher Grundlage stehend, betrachteten fie die Welt von hoher Warte und erkannten klug kommende Ereignisse und Berschiebungen in der politischen Struktur Europas, die damals noch kaum jemand ahnte. Sie sahen in die Zukunft. Und in dieser erschienen ihnen die Germanen erfüllt von einer grundfätlich antikatholischen Einstellung, und deshalb haßten und befriegten sie diese. Db bewußt oder unbewußt? Ein instinktives Uhnen der Gefahr war sicher bei den Päpsten vorhanden. Dem= gegenüber verhielten sich die langobardischen Könige geradezu naiv, und ihre Handlungen Rom gegenüber wirkten im Vergleich mit der Politik der Kurie wie triebhaft eingestellt. Ihr Haß richtete sich nicht gegen die Institution der katholischen Kirche, sondern gegen deren weltliche Machtansprüche. Katholisch geworden, gaben sich die Langobarden mit der Ehrlichkeit des Germanen dem neuen Bekenntnis bin, und wenn ihre katholischen Rönige und Röniginnen Rirchen und Rlöster bauten, so war im Gegensatzu den meist konjunktur= lusternen Herzogen vielfach echte Frömmigkeit der Anlaß dazu. Die Person des Papstes wurde von ihnen solange verehrt, als sich dieser ihnen als "Nach= folger Petri" zeigte. Ram er als Kürst von dieser Welt, so entstand sofort ein unüberbrückbarer Gegensatz. Denn lettes, heiß begehrtes Ziel der Langobarden war Rom und mußte es sein. Dhne Rom gab es keine Einigung auf der Halbinsel. 1871 wiederholte sich diese Lage, dann aber wurde sie gründlich gelöst.

Dabei wurden dem weltlichen Gebilde Rirchenftaat die weitaus großeren Schäden nicht durch die Langobarden, sondern durch die byzantinischen Kaiser jugefügt. Gerade das 7. Jahrhundert zeigt dies klar. Denn Byzang machte das Gebiet von Ravenna kurzerhand eigenstaatlich und dann auch kirchlich vollständia selbständia, wodurch der Kirchenstaat auch strategisch arg geschädigt wurde. Doch war der Protest des Papstes flau und beschränkte sich auf einen recht harmlosen Donner der kurialen Ranglei. Wenn aber die bosen Langobarben persuchten, den Rirchenstaat in seine Schranken zu weisen, so griff der Papit in Rurge jum furchtbarften Rampfmittel, bas er befaß, jum Bann. Als nun bie Rurie nicht mehr weiter konnte, rief sie die Hilfe des frankischen Rönigs an und ließ Germanen durch Germanen vernichten. So aber handelt nur jemand. ber seinen Geaner ausrotten will. Und nun ereignet sich Sonderbarftes! Raum hatte sich die frankische Herrschaft in Italien einigermaßen gefestigt, so begann sich derselbe Gegensatz zu regen, der vorher Kurie und Langobarden entzweit hatte. Denn wieder standen Germanen Lateinern gegenüber. Jenen nütte alle Frömmigkeit nichts, weil diese sie nicht dulden wollten. So war es unter den späteren Rarolingern, so unter ben Ottonen, ben falischen und hohenstaufischen Raisern, und erft unter den habsburgern ebbte diese naturgegebene Spannung ab, ohne gang zu verschwinden8. Innerhalb der gleichen Religion spielte fich ein namenlos furchtbarer Rampf zwischen den weltanschaulich verschiedenen Grundlagen zweier ebenso verschiedener Bolfer ab, wobei der Träger der gegensätzlichen südlichen Weltauffassung weit weniger das sich erst bildende italienische Volk als die katholische Kirche, also das Papstum, war.

Vor einem solcherart mit dramatischen Spannungen geladenen Hintergrund handelten nun König Rothari und seine Nachfolger. Sie waren Teile eines großen, sich mit undarmherziger Logik abspielenden Weltgeschehens und ahnten ihre Rolle nur in besonderen Augenblicken. Diese Könige hatten wohl Vorstellungen von jenen Erfordernissen, die für das Weiterleben ihres Staates notwendig waren, sie erkannten die Gefahren in den gröhsten Umrissen, aber, und dieses Aber ist immer jener Punkt, dei welchem sich das Schicksal eines Volkes, eines Staates, schon weit früher als die geschichtliche Jahreszahl dies angibt, sich entscheidet: Denn den an und für sich wohl bedeutenden langobardischen Herrschern der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts fehlte troßdem die letzte Durchschlagskraft des Handelns, weil die Machtmittel zur Erreichung des Zieles schließlich doch nicht genügten.

Außerlich gesehen ist das Bild des langobardischen Staates von Rothari bis zu König Liutprand, dem "rex gloriosissimus", kein ungünstiges, ja, es zeigt sich sogar eine bedeutende wirtschaftliche Blüte, Künste und Wissenschaften werden in vorbildlicher Weise gefördert, Bauten jeder Art entstehen in Fülle, manche der Könige sind Männer ganz großen Formates, und doch, man merkt öfters nur allzu deutlich den Leerlauf der staatlichen Maschine. Der höhepunkt im biologischen Werden des Staates war beim Tode König Agilulfs erreicht, der kulturelle höhepunkt solgte hingegen erst ein Jahrhundert später.

So wie einst Agilulf mit der Krone auch die Hand der Königinwitwe Theudeslinde errang, so jest auch Rothari, dessen Gattin die Witwe seines Vorgängers Agilulf war. Diese Gundeperga war zugleich die Tochter Theudelindens, und damit fanden die römerfreundlichen Anhänger der bairischen Dynastie in dieser Frau eine Stüße. Rothari begann seine Herrschaft als eifriger Arianer, doch bald wurde er dem Katholizismus geneigt und verstärkte damit seinen Anhang im kommenden Kampf gegen die immer unbotmäßigeren Herzoge. Doch war der weitblickende König kein Kömling im späteren Sinn, in Wirkslichkeit blieb auch er Arianer, weshalb er sich, so meint Paulus, mit dem "Unsalauben der arianischen Ketzerei besleckte".

Schon seinen Zeitgenossen erschien Rothari als der Hort der Gerechtigkeit und der Ordnung, und als eine wahre Heldengestalt. Diesen berechtigten Ruhm verdankt er seinem Kampf gegen die Herzoge. Er verstand sie durch mehr friedliche als kriegerische Mittel zu gewinnen, und schuf sich damit auch Luft, gegen Rom und Byzanz mit großer Energie vorzugehen. Es siel in Friaul die Stadt Oderzo, das letzte Bollwerk des byzantinischen Kaisers in die Hände der Langobarden, und auch das römische Land konnte von Norden und von Süden angegrissen werden, da Rothari diesmal in engster Verbindung mit dem mächtigen Langobardenherzog von Benevent vorgehen konnte. Durch die Eroberung der Stadt Luni, östlich von Spezia, und aller römischen Kastelle an der Riviera di Levante sicherte sich der kluge König seine rechte Flanke (er hatte Front gegen Süden), und konnte alle Kraft gegen die vereinigten Byzantiner und Kömer ansehen. Er besiegte sie in einer großen Schlacht an der Scultenna bei Modena; 8000 Kömer sollen damals gefallen sein.

Ruhm für die Ewigkeit schuf sich dieser große Heldenkönig jedoch vor allem durch sein am 22. November 643 in Pavia erlassenes Stikt. In dieser nun schriftlich festgelegten Gesetzsammlung sorgte ein großer Fürst in wahrhaft königlicher Weise für sein Volk. Alteste, doch ungeschriebene Gesetze, die bis in die Vorzeit des langobardischen Volkes zurückreichen, und die sich von

Generation ju Generation von Mund zu Mund erhielten, fanden nunmehr ihre schriftliche Festlegung und wurden dadurch von den Willfürlichkeiten ber ungeschriebenen Überlieferung befreit. Diese Urt ber Aufzeichnung zeigt ficherlich den Ginfluß der antiken Rultur, da die Germanen keine Schrift im südlichen Sinne hatten. Ihre Runen — Davon das hochdeutsche Wort raunen — war eine Geheimschrift mit bilbhaftem Charafter und biente nie jur Aufzeichnung von handlungen oder Ereigniffen. Diese wurden nur durch mundliche überlieferung weitergegeben. Jest aber, in Stalien, lagen Die Berhältniffe anders, denn eine schriftliche Rodifizierung der alten und jest auch finngemäß bereicherten Gefete mußte ichon aus Grunden der praktischen Rechtsprechung erfolgen. Es ift also diefes Soift König Rotharis ebenso eine Schaffung neuer, wie auch eine Aufzeichnung alter Gesetze, wobei nur einige nicht mehr verwendbare Gebräuche abgestellt, und einige neue sinngemäß aufgenommen wurden. Der wichtigste Zweck dieses Edikts war es, die Armen gegen die Mächtigen zu schüßen und dem langobardischen Bolf im volksfremden italienischen Raum raffischen Schut zu gewähren. Alle Diefe Verfügungen ruben auf alten langobardischen Rechtsanschauungen; Beeinflussungen durch das römische Recht, die doch begreiflich wären, sind nur im Formalen, aber nicht im Wefentlichen anzutreffen. Das Ebikt regelt aber auch in seinen neuen Teilen die kunftlerische Tätigkeit, im besonderen jene der Baumeifter19. Man muß in der Geschichte der antiken Staaten weit gurudgeben. um Ahnliches zu finden.

Run hat ein König bieser "wilden Langobarden" in einer Weise für Die Körderung der Baukunft und für die Durchführung großer Bauten geforat, wie noch keiner vor ihm und wie nach ihm durch Sahrhunderte kein zweiter. Welch großen Geist muß daher König Rothari gehabt haben, und welche Runstblüte wird uns durch diese Gesetze gezeigt! Das ganze Bauwefen wird auf eine Art genoffenschaftliche Grundlage gestellt, und es werden dafür Berordnungen erlassen, die, in geringer Beränderung, noch beute ans wendbar sind. Obwohl aus praktischen Gründen lateinisch geschrieben, ift das Edikt Rotharis neben den westgotischen Gesetzessammlungen der großartigste schriftlichste Bericht über germanisches Brauchtum und über seine geistigen Bedingungen. Gewiß, die Abfassung in lateinischer Sprache erscheint vorerst wie eine Ronzession an die Zeit, wie eine Aufgabe der langobardischen Sprache zugunsten der lateinischen. Dem ift nicht so. Mit der lateinischen Abfassung eines germanischen Inhaltes stellte sich das Edikt bewußt den vom Standpunkt bes byzantinischen Reichs in Oberitalien noch geltenden römischen Gesetzen gegenüber, und "wenn die Römer vielleicht noch geneigt waren, diesen langobardischen Staat als ein Provisorium anzusehen, so konnte ihnen in der Tat keine deutlichere Antwort erteilt werden, als indem durch das berusene Organ ein Territorialgesetz unabhängig vom römischen Gesetz geschaffen wurde". Erst jetzt war Oberitalien, soweit es langobardisch war, endgültig für Ostrom verloren.

Dem Stift geht ein mäßig langes Vorwort voran. Es schildert die Uraeschichte der Langobarden und ihre Geschichte bis zu König Rothari. Diese Urgeschichte steigt "bis zu den Müttern" hinab, und vor unseren Augen ent= fieben Ereigniffe, von benen sonft kein Stein und kein irgendwie geartetes Denfmal fündet11. Ein Borhang rauscht empor, und wir sehen tief erschüttert in fernste, mythische Zeiten. Rein anderer germanischer Stamm kann fich eines folchen Berichtes über seine früheste Zeit rühmen. Dieses herrliche Vor= mort heißt im Originaltert die Origo gentis Langobardorum, also "Der Ur= inrung der Langobarden". Liest man es ruhig und mit musikalisch eingestellten Ohren, so fühlt man einen inneren Rhythmus. Denn diese Drigo ist die Übersekung einer im Original leider verlorengegangenen Stabreimdichtung12. Und so wird uns das Edikt Rotharis auch zu einem uralten germanischen Sprach= benkmal13, ergänzt durch die vielen langobardischen Worte, die als unüber= senbar ben lateinischen Text schmücken. Stärker als bei anderen germanischen Stämmen war bei ben Langobarden die Erzählerluft ausgebildet, und ihre ältesten Sagen haben sie durch Jahrhunderte frisch und lebendig erhalten. Es iff ..eine bewufit geübte Erzählerkunft". Als dann gegen 790 Paulus Diaconus seine "Geschichte der Langobarden"14 schrieb (von welcher alle Geschichts= schreiber bis heute zehren), da waren von diesen köstlichen, naiven und treff= sicheren Geschichten noch viele lebendig, der gute Paulus, ein aufrechter Lango= barbe, hat sie dann geschickt in sein Geschichtswerk eingeflochten, und im vorliegenden Buch erscheinen sie einverarbeitet wieder. Trot der lateinischen Sprache fühlt man in der Historia langobardorum den echten nordischen Volkston und erkennt, daß es germanische Sagen und Erzählungen sind 15.

Im Jahre 652 schied König Rothari nach über 16jähriger Regierung aus diesem Leben. Ein großer Germanenkönig, ein Vater seines Volkes, war mit ihm dahingegangen. Obwohl troth seiner zeitweiligen hinneigung zum Katho-lizismus Arianer geblieben, wurde er wegen seiner Rechtschaffenheit auch von den Katholiken geliebt und von allen tief betrauert.

Nach dem Tode Rotharis übernahm sein ältester Sohn Rodwald die Regierung, und während dieser (sie dauerte nur ein halbes Jahr und dann wurde der König von einem Manne ermordet, dessen Weib der König verführt hatte), erbaute seine Mutter Gundeperga, ihrer Mutter Theudelinde ähnlich, in Pavia

eine größere Kirche, dem Johannes dem Täufer geweiht, und ließ sie in köst= licher und reicher Weise ausschmücken. Dort wurde auch sie endlich beigesetzt.

Dem Rodwald folgte nun Aripert, ein Neffe der Theudelinde, und damit gewann wieder die romfreundliche Baiernpartei an Kraft. Seine Regierung war friedlich, und es fanden keine Kriege statt. Aripert baute mehrere katholische Kirchen, so in Pavia<sup>14</sup> und bevorzugte die katholischen Bischöfe. Aripert war Baier und betonter Katholik. Die Regierung dieses Königs war jener seiner beiden Borgänger durchaus entgegengerichtet, doch für das Keich insoweit von Borteil, da alle Konflikte mit Byzanz und Kom ruhten. Natürlich nur solange als Aripert regierte, denn diese naturgegebenen Spannungen mußten sich wieder einstellen, was unter dem Nachfolger auch bei einer weniger romseindlichen Politik geschehen wäre. Auch ihm war der Gedanke eines langobardisch geeinigten Italiens nicht fremd, denn wozu hätte er sich sonst "Regnante Dn. Ariperto Re (sic!) in Italia" genannt?

Als er nach neunfähriger, segensreicher Regierung ftarb, und sein Reich zu gleichen Teilen seinen jugendlichen Söhnen Godepert und Perctarit hinterließ, da gewann nicht nur die romfeindliche Richtung an Boden, sondern durch die unglückliche Zweiteilung der Herrschaft verlor das Reich an innerer Sicherheit; es entstanden bose Zwistigkeiten zwischen den Brüdern, und Gobepert, der ältere von ihnen, sah sich nach fremder hilfe um. Er fand diese in Grimwald, dem überaus mächtigen Bergog von Benevent, einem fast unabbängigen Fürsten, und gewann ihn durch den Herzog Garibald von Turin, der zu diesem Zweck die weite Reise nach Benevent antrat. Aber dieser Garibald täuschte in der gemeinsten Weise seinen königlichen Auftraggeber. Er bewog wohl Grimwald zu einem Kriegszug nach Oberitalien, doch nicht zu dem 3weck, um einem der beiden jungen Könige zu helfen, sondern um sich selbst an ihre Stelle als Alleinherrscher zu setzen. Grimwald folgte bem teuflischen Rat und tötete bann ben Godepert, der fich ihm zuerft vertrauensvoll genaht hatte. Perctarit fürchtete ein gleiches Schicksal und floh vorerst zu den Awaren und bann zu den Franken. Doch fielen seine Gattin Rodelinde und sein kleiner Sohn Kuninkpert in die Gewalt des Herzogs von Benevent, der sie auf viele Jahre in seine Hauptstadt verbannte.

Garibald, diesen mephistophelischen Känkeschmied, erreichte bald sein Schicksfal. Ein dem Körper nach kleiner Mann aus dem Geschlecht König Godeperts, lauerte ihm in der Kirche des Täufers in Turin auf und schlug ihm mit einem Schwertschlag den Kopf ab, dann siel er selbst unter den Streichen der Unshänger des Garibald.

Grimmald, der Beneventaner, heiratete die Schwester des erschlagenen

Godevert, ließ sich in Pavia krönen und wurde ein großer und bedeutender herrscher. Zuerst ließ er dem geflüchteten Perctarit fagen, er moge ohne Sor= gen heimkommen. Und Perctarit kam und vertraute ber königlichen Gnade; er erhielt im Palast Wohnung und Speise. Ein Teil der Bürgerschaft jedoch fah nun in Perctarit eine Erinnerung an die glückliche Zeit unter König Ari= nert und begann den Perctarit in jeder Beise auszuzeichnen. Das wurde nun bem regierenden König hinterbracht mit der Warnung, es beganne sich in feinem Palaft eine Berschwörung gegen ihn anzuzetteln, was gewiß nicht mahr gewesen ift, da Perctarit sein Versprechen sich zu unterwerfen, halten mollte. Tropdem geriet Grimwald in Sorge und beschloß, den Einflüsterungen millfähriger Ratgeber folgend, seinen Gaft zu toten. Er wollte bei einem gro= ben Gastmahl den ihm Bertrauenden betrunken machen, um ihn dann im Schlaf zu ermorden. Doch da regte sich wieder einmal germanische Treue. Der Anschlag wurde dem Perctarit verraten, und nun beschloffen Unolf, ein Waf= fenbruder und ein getreuer Rämmerer, deffen Namen und leider die Geschichte nicht aufbewahrt hat, ihren herrn zu retten. Unolf verkleidete ihn als Sklaven, und so gelang es ihm, seinen Gebieter unter mannigfachen Kährniffen aus dem Palast zu bringen, worauf er über Aosta zu den Franken flob. Während dieser gefährlichen Stunden lag der treue Rämmerer zu Bett und spielte den betrun= fenen Perctarit. Endlich mußte die Sache aufkommen. Unolf und der Ram= merer wurden ergriffen und vor den König gebracht, und laut forderten seine Unhänger den Tod der beiden. Grimmald erhob sich nun hoch über seine be= greiflichen Rachegefühle, denn er fprach zu seinen Söflingen: "Bei dem, der mich hat geboren werden laffen, diese Menschen, die aus Treue zu ihrem herrn sich nicht scheuten, in den Tod zu geben, verdienen gut behandelt zu werden." Und so gab er beiden die Freiheit und nahm sie in seinen hofstaat auf. Er tat dann noch ein Weiteres an Großmut, denn er ließ Unolf und den Rämmerer ju ihrem herrn in der Verbannung ziehen, da beide in rührender Treue er= flärt hatten, lieber mit ihrem herrn zu sterben, als anderswo im höchsten Ge= nuß zu leben.

Man follte nun meinen, dieser Sbelmut hätte dem König alle Herzen gewonnen. Er sollte sich nur zu bald vom Gegenteil überzeugen. Kaum daß er sich eines Angrisses der Franken über die Alpen her erwehrt hatte, mußte er nach Benevent, der Hauptstadt seines früheren Herzogtumes, ziehen, das vom byzantinischen Kaiser Konstans über Anraten der Franken angegrissen wurde. In dieser Stunde der Gefahr verließen ihn mehrere langobardische Große unter dem törichten Vorwand, der König habe den Palast in Pavia genug ausgeplündert und kehre nun in sein Herzogtum, nach Benevent, zurück. 60

Sie übersahen in ihrem Eigennut ganz, wie sehr der Rönig für seine Rückkehr vorgesorgt hatte, und daß aus dem Palaste nicht das Geringste fehlte.

Der Kampf in Unteritalien, wo im Jahre 665 eine große Zahl von Bulgaren angesiedelt wurden, neigte sich endlich zugunsten der Langobarden. Und wieder blühte aus Not und Tod höchste germanische Treue auf.

Raiser Konstans ersuhr vom Anmarsch Grimwalds und war im Begriff die Belagerung Benevents, wo sich des Königs Sohn Komwald tapser verteidigte, aufzuheben, als ihm in letzter Stunde Seswald, dessen Erzieher, in die Hand siel. Der Kaiser bedrohte nun diesen Erzieher mit dem Tod, wenn er den Beneventanern den Anmarsch des Entsatheeres verraten würde. Doch Seswald ging zur Stadtmauer vor und rief zu Romwald hinauf: "Harre aus, o mein Gebieter, denn dein Vater ist mit einem großen Heere nahe! Dich aber slehe ich an, daß du dich meines Weibs und meiner Kinder erbarmen mögest, denn meiner harrt nun der Tod." Tatsächlich ließ Konstans den treuen Langobarden enthaupten und den Kopf mit einer Schleudermaschine in die Stadt werfen. Romwald umarmte das teure, blutige Haupt unter vielen Tränen und ließ es würdig begraben.

Während nun König Grimwald ben Arieg gegen die Griechen in Unteritalien siegreich zu Ende führte, war im Norden wieder ein herzog gegen ben König aufgestanden. Diesmal war es Lupus, Herzog von Friaul, dem der König auf die Dauer seiner Abwesenheit die Gewalt übergeben hatte. Dieser Lupus vergag nun gang seines hohen und verantwortungsvollen Amtes und waltete in Pavia in der verbrecherischesten Weise. Zum Schluß emporte er sich noch gegen den König, da er fürchtete, wegen seiner Missetaten zur Berantwortung gezogen zu werden. Grimwald ftand vor einem schweren Ent= schluß. Rückte er felbst mit seinem schwachen heer gegen herzog Lupus, so bot er der Welt das peinliche Schauspiel eines Bürgerkrieges zwischen Langobarden und ermutigte dadurch bie feindlichen Nachbarn zum Eingreifen. Lupus aber mußte unter allen Umständen gezüchtigt werden. So rief zu diesem 3weck der König die Awaren heran und übertrug ihnen diese Züchtigung16. In einer furchtbaren, viertägigen Schlacht an den Ufern der Wippach im west= lichen Krain wurde schließlich der sich wütend wehrende Lupus geschlagen und getötet. Die Awaren nun, wie nicht anders zu erwarten war, wollten das er= oberte friulanische Gebiet nicht räumen, und so mußte der König gegen sie zu Felde ziehen. Doch kam es zu keinem Rampf, da die Awaren einer geschickten militärischen Täuschung erlagen und abzogen17.

Wie an Lupus, so nahm Grimwald an allen, die ihn verraten hatten, Nache und festigte auf solche Weise das Ansehen des Königtums auf das beste. Er

regierte noch einige Jahre als ein gewaltiger und dabei den Künsten freund= licher Herrscher und starb 671 an den Folgen eines unglücklich ausgeführten Aberlasses zu Pavia. Dem Edikt Rotharis hatte er einige glückliche und zeit= gemäße Zusäße beifügen lassen.

Die Regierung trat der noch im kindlichen Alter stehende Sohn Garibald an. Davon erfuhr auf wunderbare Weise der in der Verbannung in Irland sebende Perctarit und eilte nach Italien zurück. Als sein Kommen bekannt wurde, kam ihm viel Volk und das ganze königliche Sefolge entgegen und huldigte ihm. Da Garibald ohne Anhang war, wurde er vertrieben, und Perctarit nahm unter dem Zuruf aller Langobarden die königliche Krone an. So gelangte nun wieder ein Vertreter der bairischen Dynastie zur Regierung, und diese genoß nunmehr in 40jähriger, geschlossener Thronsolge die Segnungen der Tätigkeit des großen Grimwald, der noch lange im Gedächtnis seines Volsfes als ein bedeutender und helbenhafter Herrscher nachlebte.

Perctarit war ein friedliebender und überaus gerechter Mann und der Kirche ergeben. Er ließ Gattin und Sohn Kuninkpert aus dem Exil zu Benevent kommen, und nun erbaute das königliche Paar in Pavia und an anderen Orten zahlreiche Kirchen und Klöster, zu deren Schmuck die schöne volkstümliche langobardische Kunst herangerufen wurde. Troß ihrer betont kirchlichen Einsstellung ehrten und achteten diese Bertreter der baprischen Opnastie das langobardische Bolkstum auf das höchste, und deshalb blühte gerade unter Perctarit die alte Bolkskunst wieder auf, nur daß sie nicht mehr das Holz, sondern den geänderten Verhältnissen entsprechend den Stein als ihren wichtigsten Berkstoff verwendete. So gründete die Königin unter andern vor den Mauern Pavias ein Kloster, das "Zu den Stangen" (italienisch "alle pertiche") genannt wurde. Mit diesen Stangen hatte es nun folgende Vewandtnis:

Benn ein Langobarde starb, sei es im Kriege oder irgendwo in der Ferne, so setzten ihm seine Verwandten auf ihrer eigenen Grabstätte eine lange Stange; sie trug auf ihrer Spize eine holzgeschniste Laube, und diese wies mit ihrem Schnabel in die Richtung, in welcher der Lode lag; sedermann sollte dadurch wissen, wo des Verstorbenen letzte Ruhestätte gelegen sei<sup>18</sup>. Auf solche Beise entstanden ganze Wälder von Stangen<sup>19</sup>. Nun scheint sich von diesem, in die fernste Vorzeit zurücksührenden Brauch ein Rest in jenen Prangstangen erhalten zu haben, die noch heute im Lungau, einem volkskundlich überaus wichtigen Teil des Salzburger Landes, verwendet werden<sup>20</sup>. Wohl sind diese Prangstangen dort vollkommen christianisiert, aber man fühlt hinter ihrer setzigen Vestimmung dunkel ein weit älteres Brauchtum. Auch die Totenbretter, die in den Alpen und auch in anderen Teilen Deutschlands noch vor kurzem verwendet

wurden<sup>21</sup>, könnten letzte Erinnerungen an die langobardischen Totenstangen sein, die deshalb nicht nur eine langobardische, sondern überhaupt eine germa=nische Sitte gewesen sein dürften. –

Neun Sahre regierte Perctarit in Frieden; endlich, als er wegen vorgerückten Alters die Burde der herrschaft nicht mehr allein tragen zu können glaubte. ernannte er feinen Sohn Runinkpert jum Mitregenten und regierte mit ibm noch weitere 10 Jahre. Da störte wieder einmal nach längerem inneren Frieden ein herzog die Ruhe und die gedeihliche Entwicklung. Alabis, herzog von Trient, wollte ohne Wiffen seines Ronigs die Grenzen seines Berzogtums gegen Norden erweitern und geriet badurch mit seinen nördlichen Nachbarn, ben Baiern, in einen Krieg, in dem er siegreich war, benn er konnte seine Grenze bis Meran vorschieben, wo das wichtige Kastell Majense (Obermais) in langobardischen Besit fam22. Perctarit konnte natürlich biese Eigenmächtigkeit nicht ungestraft laffen; er zog mit heeresmacht gegen Trient, belagerte es. wurde jedoch empfindlich geschlagen und mußte sich mit dem hochmütigen Mahis derart vergleichen, daß er diesem sogar das Herzogtum Brescia zu ver= leihen gezwungen war. Un diesem Ausgleich hatte ber stets zur Bermittlung neigende Runinkpert einen besonderen Anteil, und er hoffte damit des mächtigen Mahis Ergebenheit an die Krone erkauft zu haben. Doch war dieser ein über= aus ehrgeiziger Mann. Denn bald nach dem Tode König Perctarits im Jahre 688 erhob sich Mahis gegen den Sohn und Nachfolger derart fürmisch, daß Runinkpert seine Hauptstadt Pavia fluchtartig verlaffen mußte und endlich auf einer Insel des Comersees eine leidlich gesicherte Unterkunft fand. Alahis, ein überzeugter und fanatischer Arianer, fühlte sich nun in Pavia als König und schaltete auch dementsprechend. Dadurch machte er sich immer mehr Feinde; er wurde verjagt und Kuninkpert zog wieder in die Burg seiner Bater ein. Er verfolgte ben unter Mord und Brand abziehenden Alabis und stellte ihn endlich am Fluß Adda. In einer langdauernden Schlacht, die noch lange im Gedächtnis der Zeitgenoffen als furchtbares Ereignis weiterlebte, wurde Alahis nach schwersten Kämpfen geschlagen und getötet. Bur Erinnerung an diese Schlacht auf der Ebene Coronate ließ dort der fromme Rönig, dankbar dem himmel für den Sieg, ein großes Kloster mit einer reich geschmückten Kirche erbauen und weihte sie dem kriegerischen heiligen Georg23. Auch in Pavia erwies sich Kuninkpert als ein großer Förderer der Künste; auf sein und seiner Gattin Ermilinda Geheiß entstanden in und um die Stadt viele Kirchen und Klöster, der königliche Palast wurde nach den Bunschen feines Baters vergrößert und besonders geschmückt und die Befestigungen der Stadt verstärkt. Auch für die Errichtung von Schulen forgte der Rönig24. In

diesen wurde aber bereits die lateinische und griechische Sprache gelehrt, und daraus ist zu entnehmen, wie die bisherige strenge Trennung der Langobarden von allem Fremden und Feindlichen — und dazu gehörte in erster Linie das griechische und lateinische Element — immer mehr gemildert und fast aufzgehoben wurde.

Wohl gliederte sich damit der langobardische Staat langsam in die Reihe ber chriftlichen Staaten des Mittelmeerbeckens ein, verlor hingegen seine politische Reinheit, da auch Mischehen geduldet wurden. Die Erhaltung der raffischen Reinheit wäre aber dringend notwendig gewesen, da die Langobarden nicht groß an der Zahl waren und ihre Aufsaugung durch das weit ftarkere lateinische Volkstum in dem Augenblicke eintreten mußte, in dem folche Mischehen die Regel wurden. Gewöhnlich wird die Kopfzahl der nach Italien abgewanderten germanischen Stämme febr boch angegeben. Befonders bie zeitgenössischen Geschichtsschreiber, namentlich jene der Goten, bringen wahr= haft phantastische Ziffern bei, denn sie stellten sich Germanien als einen un= erschöpflichen Behälter von Bölkern dar. Dem war nicht so; denn sogar im bicht besiedelten Raum zwischen Rhein und Elbe wohnten kaum mehr als eine Million Germanen. Die Oftgermanen waren nicht zahlreicher. Wie aber ift der Bericht des Eunapius, die Westgoten hätten über 200000 eigene Krieger ge= habt, anders als eine phantastische Übertreibung zu bezeichnen, da erfahrungs= gemäß die kampffähigen Leute höchstens ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen können? Oder der "Ostgotenkönig Theoderich war einmal mit .200 000 Solbaten und dem ganzen Volk' in Saria eingeschloffen". Das ergabe fast 600 000 Menschen in der kleinen Stadt. Nach vorsichtiger Schätzung werden Die Langobarden mit ungefähr 50000 Köpfen, davon beiläufig 15000 Streit= bare, nach Stalien gekommen sein. Um nun dieses kleine Bolk raffisch rein zu erhalten, mußten scharfe Gesetze erlassen werden.

In Verstößen gegen die Rassenschutzesetze ging sogar der König mit einem keineswegs guten, wenn auch menschlich begreislichen Beispiel voran. Bisher war jede Verbindung eines Langobarden mit einer Römerin oder Griechin oder umgekehrt einer Langobardin mit einem Fremden unter strenge Strafe gestellt, und die Kömer lebten derart ein gesondertes Leben neben den Eroberern. Nun lernte Kuninkpert einmal, man sagt, durch Vermittlung seiner eigenen Gattin die Theodota, eine vornehme Kömerin kennen und verliebte sich in den schönen Buchs und in das lange blonde Haar der fremdblütigen Jungfrau. Und erschlief so manche Nacht bei ihr und zeugte mit ihr einen Sohn. Schließlich fand auch diese Frau das in solchen Fällen übliche traurige Schicksal; sie wurde, nachdem sie alles ihrem königlichen Freund gegeben hatte, in ein neues Kloster

verbannt, das nach ihr benannt wurde; dort starb sie noch vor ihrem Geliebten, und der König ließ dann ihren Leichnam in einem schönen und reich geschmückten Steinsarkophag beiseßen, der noch heute in großen Teilen vorhanden ist. Aber auch an diesem Kunstwerk zeigte sich die geänderte Zeit. Der Steinmetz war wohl ein Langobarde, doch hatte er sich gründlich in byzantinischer Kunst umgesehen und versuchte nun, deren Formen und Motive mit seinen langobardischen vermischend, zu einem neuen Stil zu gelangen. Doch blieb ein solcher Bersuch einstweisen noch vereinzelt, denn die Mehrheit der damals, also zu Ende des 7. Jahrhunderts, entstandenen Kunstwerke bewahrten noch getreu die alte, volkhafte Auffassung.

So wie Kuninkpert durch die betonte Aufnahme und Förderung des katho: lischen Bekenntnisses einen äußerlichen Frieden mit Rom erzielte (denn inner= lich hatte Rom keineswegs seine Keindschaft gegen alles Langobardische aufgegeben), so war der König auch mit dem bnzantinischen Kaiser zu einer end= gultigen friedlichen Regelung der Berhältniffe gelangt. Run erft wurde das langobardische Königreich von Oftrom anerkannt und der bnzantinische Unspruch zog fich auf das Gebiet von Ravenna und der Fünfstädte, der sogenann= ten Pentapolis, zuruck. Stalien war nun auf Jahrhunderte hinaus staatlich aufgeteilt und auf Jahrhunderte zeigte sich der ftarke Gegensatz zwischen dem auf langobardischer, also germanischer Grundlage ruhenden, bald gewaltig aufblühenden Oberitalien, dann dem Gebiet des unteritalienischen langobardischen Herzogtum von Benevent und den übrigen Teilen der Halbinset25. Brauchbare germanische Haltepunkte, wie in Benevent, wurden vom 10. Jahrhundert an derart stark und oft von fremden Bolkerschaften überflutet, daß alles Ger= manische nur allzu bald verschwand. Die Langobarden waren in Benevent, Capua und Amalfi zahlenmäßig noch schwächer als in Oberitalien. Um so rühmenswerter ift das lange Festhalten der Beneventaner Langobarden an alten Sitten. Die Rriege mit Oftrom waren abgeschloffen, oder waren es in ihrer Hauptsache nach, benn was sich an Kämpfen um Ravenna noch im 8. Sahrhundert ereignete, war mehr ein Ringen zwischen dem isolierten byzantinischen Statthalter in Ravenna und den Langobarden, als zwischen diesen und Offrom. Nur der Konflift zwischen dem Langobardenreich und der Rurie war-nicht beendigt. Rom wollte keinen Frieden, obwohl von Seite Runink= perts und seiner Nachfolger das möglichste zur Befriedigung geschah. Was aber nun das langobardische Reich außenpolitisch an Ansehen gewann — und das war nicht wenig — das verlor es langsam aber unaufhaltsam durch die freiwillige Aufgabe seiner raffischen Selbständigkeit im Innern. Die grund= sätliche Rechtlosmachung des Kömertums, wie sie Albwin mit kriegerischen



Foto: E. Schaffran

S. Siorgio di Balpolicella. Platten von einem Altar, im Kreuzgang



Foto: Museum Klagenful

Langobardisch=Rarolingische Platte aus der Pfalz in Karnburg



Foto: E. Schaffran

Sirmione am Gardasee Platte, wahrscheinlich aus der Abteikirche



Brescia. Berschiedene langobardische Steinarbeiten im Museo christiano



Cividale Heimfuchung vom Pemmo-Altar



Foto: Museum Innsbruck Holzpfeiler aus Matrei in Ofitivol

und Rothari mit gesetzlichen Mitteln plante, war nicht durchgeführt worden, weil seit Perctarit, zweifellos unter dem Druck der katholischen Kreise, eine wachsende Angleichung erfolgte26. Deren Hauptförderer waren die katholischen Geiftlichen auch dann, wenn sie langobardischen Blutes waren. Denn geiftlich geworden, richteten sie sich nur mehr nach den Befehlen Roms und verleugneten die Gesetze ihres Bolkes. Jeder Langobarde, der Priester oder Monch wurde, förderte deshalb die Ansprüche Roms gegen das langobardische Königreich27. Nur einige herzogtumer im Norden, besonders Trient und Teile der ein= fachen Bevölkerung verharrten auch jetzt noch bei ihrem Widerstande gegen den Ratholizismus und gegen die lateinische Bevölkerung, und aus diesen Kreisen und Gegenden sollte dann in der Mitte des 8. Jahrhunderts das lette Aufflammen völkischer Kraft kommen. In Trient und wie erwähnt auch in Benevent haben sich sogar noch lange heidnische Gebräuche, vielleicht auch heid= nische Volksreste erhalten28. Auch die bildende Kunst hat bis zum Ende des langobardischen Reiches und darüber hinaus Motive aus dem alten germanischen Volkstum entweder rein oder in nur äußerlicher Verchriftlichung verwendet und zeigte dadurch, wie stark noch immer das nordische Empfinden in der Mehrheit der Bevölkerung war. Als Kuninkpert im Jahre 700 tief betrauert starb, entstanden sofort schwere innere Wirren um die Thronfolge. Denn wenn auch nach des Verstorbenen Willen sein kleiner Sohn Liutpert unter der Bormundschaft des Ansprand König sein sollte, so achtete doch niemand diesen letten königlichen Willen, denn es waren trot sichtlicher Festigung der könig= lichen Macht noch immer viele Unzufriedene da, die auf Erfüllung ihrer Sonder= intereffen hofften.

Ein solcher Unzufriedener war Aripert, Herzog von Turin; er folgte in seinem erbitterten Kampf gegen das Königtum nur den Absichten seines versstorbenen Vaters Raginpert.

Aripert war ein gewalttätiger Mensch, und seine Sitten erinnerten an die blutigen Zeiten Albwins. Er verjagte den Knaben Liutpert und dessen Oheim Ansprand, besiegte deren Anhang unter der Führung des Herzogs Rothari von Bergamo, und tötete später sogar seinen Blutsverwandten Liutpert. Ansprand entkam ihm, weil er noch rechtzeitig zu den Baiern flüchten konnte. An seiner Stelle wurde sein ältester Sohn geblendet, und seiner Gattin und seiner Tochter Aurona wurden Nase und Ohren abgeschnitten, damit sie "nie mehr bei einem Manne Anwert fänden". Nur der jüngste Sohn Liutprand durste mit Kücksicht auf sein Knabenalter nach Baiern gehen. Dieser Liutprand wurde dann wenig später einer der größten Könige der Langobarden, er wurde der berühmte Rox gloriosissimus der Urkunden des 8. Jahrhunderts.

5 Schaffran, Gefchichte b. Langobarben

Außenpolitisch blieb Aripert, der der älteren Linie der bairischen Dynastie angehörte, den Leitlinien seiner Vorgänger getreu, denn auch er war letzten Endes katholischer Baier. Der Frieden mit Byzanz wurde nicht gestört und dem Papst gab der König gewisse, von ihm seit langem beanspruchte Gebiete in den Seealpen heraus, worauf der Papst den Vischof von Pavia kirchlich erhöhte<sup>29</sup>. Er entzog nämlich die Einsetzung des Vischofs von Pavia dem bisher ihm vorgesetzten Erzbischof von Mailand und behielt sich diesen Akt der Bestätigung selbst vor. Dadurch wurde wohl Pavia als Königsstadt kirchlich gesehrt, zugleich aber geriet der bisher sehr mächtige Vischof von Pavia ganz in Abhängigkeit von Kom.

Die damaligen Geschichtsschreiber sagen dem Aripert eine Fülle von Tugenden nach. So soll er stets schlicht gekleidet gewesen sein und jeden Prunk vermieden haben, in der Nacht ging er in seinen Städten umher, um zu belauschen, was das Bolk von ihm spräche und ob die Richter gerecht amteten. Auf diese Weise regierte er segensreich durch viele Jahre. Mittlerweile hatte nun der vertriedene und schwer beleidigte Ansprand die Baiern im Jahre 712 zu einem Kriegszug gegen Aripert bewogen. Nach mannigsachen Schicksalen erlitt der König auf der Flucht mit seinem Geldschaß einen unrühmlichen Tod durch Ertrinken im Tessin, und der weise Ansprand wurde König. Er regierte nur drei Monate und erlebte auf dem Sterbebette die Freude, daß die Langobarden seinen jüngsten und einzigen überlebenden Sohn Liutprand zum König erwählten. Das geschah am 13. Juni 712, und damit war die bairische Dynastie der Theudelinde endgültig beseitigt, und ihre lesten Nachkommen beendigten fern von Italien und fern von der königlichen Würde ihr Leben. Denn Ariperts nächste Verwandte waren nach Frankreich gestohen.

Mit Luitprand bestieg einer der bedeutendsten Könige den Thron des langobardischen Reichs. Bon seiner Gestalt geht ein gewaltiges Leuchten aus, und die Fehler, die auch er besaß, verschwinden vollständig vor der sieghaften Kraft seiner Persönlichkeit und seinen staatsmännischen Fähigkeiten.

Trotz aller Thronstreitigkeiten fand Luitprand ein einigermaßen gefestigtes Königtum und ein erstaunlich wohlgeordnetes Staatswesen vor. Auf dieser Grundlage baute er weiter und gab endlich seinem Reich den höchsten Glanz und die größte Macht. Und trotzem war das Ende nicht mehr fern.

Auch ein kritischer Betrachter von damals wird kaum die tiefen Schäden im Aufbau des langobardischen Staates erkannt haben, und sein wichtigster äußerlicher Schönheitsfehler, der geringe Kitt zwischen Krone und Herzögen, konnte durch einen starken Herrscher beseitigt werden. Und als ein solcher ersscheint Liutprand mit Recht allen seinen Zeitgenossen.

Sein Staat umfaßte große Teile von Oberitalien30; Die Weftgrenze lag unmittelbar westlich bes Austrittes der großen Alpenfluffe Dora Baltea, Dora Riparia, Po, Sesia, Toce, Maira und Stura und erreichte nirgends die Wasser= scheide. Diese war in frankischem Besitz. Das Nordufer der drei großen Iom= bardischen Seen war in langobardischen handen, ebenfo auch das Beltlin; in der Adamello= und Ortlergruppe durften dauernd nur die füdlichen Teile langobardisch gewesen sein, dagegen griff im Etschtal ihre herrschaft weit nordwärts, mindestens bis zur heutigen Sprachgrenze bei Salurn und er= reichte einmal sogar (siehe die Rämpfe des Herzogs Alahis gegen Baiern) ben Raum um Meran<sup>31</sup>. Das Bergland ber Dolomiten<sup>32</sup> war unbesetzt, die nördlichsten langobardischen Posten standen bei den Austrittsdefileen von Viave, Brenta und Tagliamento; nur im Kanaltal griff langobardische Macht, genährt vom Offensivgeist der friulaner herzöge weit nördlich vor und gewann darüber hinaus, wie Funde flar beweisen, sogar das Gailtal bei Arnoldstein und vielleicht auch das Drautal knapp oberhalb von Villach. Die Oftgrenze verlief über die Hochflächen des Birnbaumerwaldes328 und, unklar, zum Golf von Panzano; Trieft und Istrien waren wohl nie auf langere Zeit im langobardischen Besit, doch langobardischer Kultureinfluß ist dort, wie im froatischen Küstengebiet deutlich nachzuweisen33. Das Nordufer der Adria bilbete die Subarenze, doch blieben Grado und Benedig dauernd in fremdem Befit ; dann folgte der Grenzverlauf den Euganeen, überschritt den Po bei der Mündung des Panaro und jog bann berart füdwärts, daß zu Unfang des 8. Nahrhunderts Bologna nach außerhalb, Modena hingegen innerhalb der Grenze lagen. Do und wie sie damals den Apennin überschritt, ift unbekannt. Die Riviera di Levante und di Ponente waren langobardisch, die zulett genannte aber kaum über San Remo hinaus, wenn auch langobardische oder langobardisch beeinflußte Kunstdenkmäler sogar noch im Mündungsgebiet der Rhone anzutreffen sind34. Von Often her schnitten die bnzantinischen und kirchenstaatlichen Gebiete von Ravenna und der Pentapolis, d. i. der Raum um Forll, tief in das langobardische Reich ein, und hier lagen auch die ständigen Reibungsflächen.

Das langobardische Reich in Oberitalien besaß keinen einzigen großen Hafen, Genua ausgenommen, und es hat auch nie Versuche gemacht, sich zur Seesmacht aufzuschwingen. Das deutet wohl auf keine seemännische Veranlagung hin, denn wären sie seinerzeit in ihrer Urheimat ein küstenbewohnendes Volkgewesen, so hätten sie die Liebe zur See und zur Seefahrt doch nicht verleugnet. Denn eine solche Liebe geht nie ganz verloren. Die Geschichte der Goten und Wandalen beweist dies.

Über die kleinen Herzogtümer südlich des Apennin wird später gesprochen werden. Das mächtigste Herzogtum neben Spoleto lag ganz im Süden der Halbinsel und hieß nach der Hauptstadt Benevent; es besaß an der kampanischen Küste später in Amalsi, Capua und Sorrent einige angegliederte Grafschaften. Das Herzogtum Benevent wurde spätestens 572 (erstaunlich früh!) als Beendigung der süditalienischen Eroberungen errichtet. Denn Zotto, der erste Herzog von Benevent, verstarb 592 nach 20jähriger Regierung. Der räumsliche Umfang dieses Herzogtums hat sich bis heute nicht mit Sicherheit feststellen lassen; bekannt ist nur seine außerordentliche kulturelle und politische Bedeutung, wodurch es noch Jahrhunderte nach dem Fall von Pavia ein einigermaßen selbständiges Leben führen konnte. Formell waren wohl alle diese südlich des Apennin gelegenen Herzogtümer dem König unterstellt, in Wirklichkeit hingegen waren sie selbständig und taten nur mit, wann es ihnen in ihre selbstschien Pläne paßte. Und das war sehr selten der Fall.

Der Schutz dieser Grenze oblag nicht nur den Städten, sondern auch einer großen Reihe von Kastellen und kleineren Befestigungen. Obwohl solche zweisfellos über die ganze Osts, Nords und besonders über die stets gefährdete Westgrenze verteilt waren, erwähnen die Urkunden und Berichte aus langobardischer Zeit fast nur die Kastelle in Südtirol und im nördlichen Friaul<sup>36</sup>. Militärische Neubauten scheinen hierbei selten durchgeführt worden zu sein, meistens verwendeten die Langobarden für ihren Grenzschutz die bewährten römischen Anlagen, was sie um so eher und leichter tun konnten, als die Kampfmittel und die Frontrichtung an vielen Stellen die gleichen geblieben waren, wenn auch die Grenze des langobardischen Reiches nirgends mit jener des antiken römischen Imperiums zusammensiel. Am deutlichsten ist diese Weiterverwendung der antiken Wehrbauten im Gailtal und im Drautal oberhalb von Villach festzustellen<sup>37</sup>.

Hauptstadt des langobardischen Königreiches in Oberitalien war Pavia, 30 km südlich von Mailand gelegen<sup>38</sup>. Die Stadt führte damals noch ihren römischen Namen Licinum und veränderte diesen in Pavia wohl erst im späteren 7. Jahrhundert, ohne die alte Bezeichnung ofsiziell aufzugeben. Pavia-Licinum war in der römischen und dann in der ostgotischen und byzantinischen Zeit der wichtige Brückenkopf über den Lessin und sperrte somit jede militärische Bewegung in der Nord-Südrichtung. Um daher sein Reich sowohl gegen die Alpen, als auch gegen den Apennin erweitern zu können, mußte einst König Albwin alles daran seigen, in den Besitz Pavias zu gelangen, und daraus erklärt sich die Heftigkeit der Belagerung und die Kraft der Abwehr.

Unter der Herrschaft der Langobarden behielt Pavia seine militärische Be-



Langobardisches Grabkreuz



Cividale, Mufeum Grabfreuz des Herzogs Gifulf



Nachlangobardische Sinnbildplatte aus Mals im Binschgau



Foto: E. Schaffran



Foto: E. Schaffran Säulenreste im Museum zu Cividale

S. Giorgio di Valpolicella. Kreuzgang



Rom. Kreuzgang Lateran Brunnen



Langobardische Steinarbeiten

Rom. S. Maria in Cosmedin



Goldfibel. Museum Brescia



Foto: Dr. Beninger

Anhänger mit Tierdarstellung Langobardisches Grab aus Poysdorf, N. Š.



Cividale, Museum Langobardische Gewandspange

beutung. Da es aber auch Hauptstadt wurde, siel auf sie aller Glanz einer Residenz, die mit allen Mitteln bestrebt war, höchsten Ruhm zu erwerben. Von Albwin angefangen, haben alle Könige in beachtenswerter Weise für den Ausbau und für die Verschönerung ihrer Hauptstadt gesorgt, und so erreichte sie gegen 700 eine Schönheit, von der damals alle Welt bewundernd sprach. Germanen hatten inmitten der lateinischen Welt mit ihren Kunstmitteln etwas Neues geschaffen. Unzählige Kirchen und Klöster entstanden als Denkmäler der Frömmigkeit der Langobarden, Paläste und Stadttore wurden vergrößert oder in reichster Form neu erbaut und auch das wissenschaftliche Leben fand in Pavia seinen Mittelpunkt. Hier bestand schon unter Perctarit eine Art Hochschule, an welcher der junge Paul Warnefrid, der spätere Paulus Diacoznus, seine wissenschaftliche Ausbildung erhielt.

Es ist daher begreiflich, wenn sogar die lateinisch erzogenen Geschichtsschreiber, denen man gewiß keine allzu große Freundlichkeit allem Langosbardischen gegenüber nachsagen kann, wenn also sogar diese Pavia die Urbs regia, die königliche Stadt, oder "altera" oder "secunda Roma", das andere oder zweite Rom nannten<sup>39</sup>, und wenn sie wiederholt meinen, nächst Kom hätte die Welt nichts Schöneres gesehen, als eben dieses Ticinum-Pavia.

Wer nun heute, Pavia besuchend, glaubt, an allen Ecken und Enden sichtbare Erinnerungen an die glorreiche Langobardenzeit anzutreffen, ber irrt sich schwer. Denn die meisten firchlichen und weltlichen Bauten wurden entweder im furchtbaren Ungarnsturm von 924 zerstört oder erfuhren zur Zeit der romanischen Kunst weitgebende Umbauten und sonstige Beränderungen. Nur wer sehr eingehend sucht, wird auch außerhalb der zahlreichen und wertvollen musealen Bestände aus langobardischer Zeit, noch einige verborgene und be= scheidene Baureste feststellen können40, und an den Rirchen San Michele und San Pietro in ciel d'oro, ferner so manche Einzelheit41, welche in romanischer Umformung im Kern einen langobardischen Kunstgedanken enthält. Pavia ist heute wegen der geringen Sichtbarkeit der langobardischen Denkmäler vor allem die Stadt schönften tombardischen Mittelalters, und da dieses zum größeren Teil auf der langobardischen Aunstübung ruht, so kann man in dieser Beiterführung die beste Erinnerung an das langobardische Einst erblicken. Auf die langobardischen Kunstwerke wird im Abschnitt "Bilbende Kunst" mehrmals verwiesen werden.

So wie der König, so war auch jeder Herzog eifrig bemüht, seine Stadt, seinen Siß, zu verschönern und auszubauen. Doch bildete sich nie eine örtlich eigene Kunst aus, sie zeigte vielmehr überall nur die gemeinsamen stilistischen Eigenschaften. Solcher Herzogssiße waren auffallend viele. Im geschlossenen

oberitalienischen herrschaftsgebiet kennen wir folgende herzogsstädte: Im Offteil des Reiches, in Auftrien: Cividale, Treviso, Ceneda, Vicenza, Keltre Berona, Trient, Bergamo, Como, Parma, Piacenza und Reggio, im Beffen in Neustrien: Mailand, Pavia, Afti, Turin, Ivrea, S. Giuliano im Ortafee und sechs ungewisse in Vercelli, Lomello, Acqui, Alba, Auriate und Breduso Bologna wurde erst in der Mitte des 8. Jahrhunderts von den Langobarden befett und bann einem Bergog unterstellt. Die Berteilung diefer Städte ift am dichtesten in dem relativ gesichertsten Grenzabschnitt zwischen Vicenza und Iprea und am dünnsten in dem gefährdeten Raum zwischen den grajischen Alven und der Linie Mailand-Pavia. An der ganzen Nordküste des Tyrrhenischen Meeres ist keine Herzogstadt mit Sicherheit bekanntgeworden, obwohl von der Propence ber eine Bedrohung möglich war. Eine besondere Fähigkeit, die Situation ftrategisch zu beherrschen, kann in dieser Lage der Herzogskädte gerade nicht erblickt werden. In der Toskana und in den Marken sind als herzogstädte gesichert: Lucca, Florenz, Chiufi und Fermo, ungewiß, eigentlich unwahrscheinlich: Popu-Ionia, Perugia, Rimini, Siena, Camerino und Imola. In Umbrien lag die mach: tige Herzogstadt Spoleto und weit füdöstlich davon das noch einflufreichere Benevent, dem sich später die Berzog-(Grafen-)Städte Capua und Amalfi unterstellten. Von allen diesen vielen Berzogstädten haben eine wirkliche militärische und politische Bedeutung nur Cividale, Verona, Trient, Ivrea, Turin, Lucca, Spoleto und Benevent gehabt. Aber eine gesicherte Reihe von herzögen wissen wir auch hier nur in Cividale, Spoleto und Benevent. Dagegen gibt es viele her= zogstädte, von denen sich nicht einmal der Name eines herzogs erhalten hat.

Im oberitalienischen langobardischen Reich hatte auch jest noch, als Liutprand zur Regierung kam, nur der Langobarde den Vollbesis der Rechte<sup>42</sup>. Nur er durfte Wassen führen und nur er war vollfrei. Nur er hatte das sogenannte Wergeld, und da dieses der rechtliche Ausdruck der freien Persönlichkeit war, unterschied sich der Langobarde darin vom Römer, der auch in den milberen Zeiten Liutprands kein Wergeld besaß. Aus den Kreisen der vollfreien Langobarden, der Arimannii<sup>43</sup>, ging auch der größte Teil der Grundbesißer hervor, "weil das ganze Staatswesen darauf beruhte, daß der Langobarde, der das Land mit seinem Schwerte erobert hatte, auch ein Recht an diesem Land hat, und daß er anderseits, da der Kriegsdienst seine freie Beschäftigung ist, nicht selbst zu arbeiten braucht, sondern seinen Besiß durch die Arbeit der Untertanen genießt". In dem Maße nun, als nach dem Friedensschlusse zwischen dem Langobardischen Königreich und dem oströmischen Kaiserreich das römische Recht wenigstens den im Königreich wohnenden Kömern zugebilligt werden mußte, erfolgte auch so manche Verschiebung in der Zusammensetzung des

Grundbesitzes. Doch hatte die lange römisch-langobardische Feindschaft wieder das Gute gehabt, daß in ihrer Zeit ein derart einheitlicher, also germanischer Ausbau der Bevölkerung durchgeführt werden konnte, welcher nicht durch die Duldung des Römertums vorzeitig gesprengt wurde. Der langobardische Staat rechnete auch später immer nur mit Langobarden, und die Römer blieben auch nach dem Friedensschluß nur Geduldete, die die Begünstigung hatten, nach ihrem Personalrecht zu leben. Eheschließungen zwischen beiden Völkern waren nun wohl möglich; doch schied die Langobardin, die einen Römer heiratete, aus Volk und Sippe vollkommen aus und unterstellte sich und ihre als legitim angesehenen Kinder dem römischen Geseh. Dagegen war es dem Langobarden im Sinne der Rassenschußgesehe Kotharis fast unmöglich gemacht, eine Kömerin zu ehelichen.

Neben der Menge der vollfreien Langobarden lebten die Aldionen, aus deren Bezeichnung dann später der beliebte italienische Vorname Aldo hervorging. Auch die mit den Langobarden seinerzeit eingewanderten anderen germanischen Volkssplitter standen im Rang hinter den Langobarden und dürften auch in die Masse der Aldionen gehört haben. Diese Aldionen entstanden in der Hauptsache aus den volkszugehörigen Sklaven, die freigelassen wurden, ohne eine volksändige Freizügigkeit ihrer Person zu erlangen; sie blieben "amund", also unmündig in gewissem Sinne, weil ihr Grundherr über sie in einigen Belangen verfügen konnte<sup>44</sup>. Doch konnte ein Aldio eine Freie heiraten, wenn er für sie das "Mundium", eine Art Prämie, bezahlte, wogegen eine She zwischen Freien und Sklaven unmöglich war. Wenn eine Aldia einen Sklaven heiratete, so sank sie in die Sklavenschaft hinab.

In späteren Zeiten wurde die langobardische Herrschaft als der Inbegriff aller Härte und Ungerechtigkeit hingestellt. Das ist unwahr und eine tendenziöse Ersindung. Gewiß war das Elend zur Zeit der gewaltsamen und sicher sehr blutigen Landnahme groß, und Hunderte von Römern wurden im ersten Zusammenprall der Gegenfäße sinnlos hingemordet<sup>45</sup>. Aber das war damals leider eine alltägliche Erscheinung, deren Härte außerdem absichtlich überztrieben wurde. Doch bald gingen die römischen Bauern gerne zu den Langobarden über, weil sie sahen, daß deren Beamte gerechter waren als die römischen, deren Bestechlichkeit alle Grenzen überstieg. Und während der vielzährigen und langdauernden Kriege gegen Byzanz ist kein Fall der Unterstüßung des Feindes durch römische Sklaven und Bauern bekannt geworden, was doch als sicher anzunehmen wäre, hätten sie mit ihren Herren in Unfrieden gelebt. Verrat an den Feind erfolgte stets aus den eigenen Reihen. König Rotharis Geset entshält nun troßdem deutliche Bestimmungen über die Behandlung von Verz

schwörungen und Aufständen der Landleute. Doch richten sich diese Berfügungen nicht gegen die damals noch vollkommen rechtlosen Kolonen, sondern gegen jene Freie, also Langobarden, die ihre Sklaven zu Plünderungszügen benützten und gegen jene Aldionen, die sich bei Umgehung des ihnen gewährzleisten staatlichen Schutzes in seltenen Fällen selbst gegen Unterdrückung durch ihre Landsleute auflehnten.

In den Gesethen ist deutlich der Weg jum "totalen Staat" ju erkennen. Um Anfang rubte die gange Berfaffung auf bem Sippenverband, und bem Sippenoberhaupt kamen eine Menge von Rechten und Pflichten zu, fo baf bie Sippe vielfach ein Staat im Staate war. Doch bald ziehen die Könige Diefe Rechte und Pflichten auf die Staatsgewalt herüber, und um 700 ist von ber einst so großen politischen Macht der Sippe nicht mehr viel zu bemerken. Sie hatte sich in die Sonderstellung der Herzöge zurückgezogen. Auch die ständige Blutrache und Kehde zwischen den Sippen wurde bedeutend eingeengt. Kur schuldloses oder nicht beabsichtigtes Zun wurde im Gesetz statt der Kehde zwischen den Sippen eine ziffernmäßig genau geregelte Entschädigung porgeschrieben und jede Selbsthilfe verboten46. Der bewußt Schuldige verfiel sowohl der Buffe an die andere Sippe, als auch den staatlichen Gerichten. Diese hatten im Eid der Sippegenossen und in der altgermanischen Sitte des Gottesurteils wirksame Untersuchungs= und Strafmittel. Auch wirtschaftlich waren der Sippe viele alte Vorrechte langsam genommen worden und ber frühere selbstverständliche Gemeinbesitz verschwand zum Nachteil der Moral nur allzu bald. Dagegen blieb die Macht und der gesellschaftliche Zusammenhang der Familie ungeschmälert. Das zeigt sich in der vollausgebildeten Gewalt des Hausvaters, die sich auch auf vermögensrechtliche Fragen erstreckte.

Von den ehrwürdigen Gebräuchen aus alter Zeit blieb nur das Thing, die Volks- und Heeresversammlung einigermaßen erhalten<sup>47</sup>. Doch macht es immer mehr den Eindruck, als wäre das Thing einzig zur feierlichen Erhöhung mancher staatlicher Handlungen, wie Gesetzebung, Königswahl u. a. einsberufen worden, denn von einer eigenen richterlichen Tätigkeit der Thinge hört man schon bald nichts mehr.

Diese Totalitätsansprüche des Staates in einer dafür noch gar nicht genügend vorbereiteten Zeit scheinen neben den tiefreichenden weltanschaulichen Spannungen, Arianismus gegen Katholizismus, auch eine der Ursachen des stetigen Widerstandes der Herzöge gegen die meisten staatlichen Verfügungen gewesen zu sein. —

In dem Jahrhundert von 600 bis nach 700 hatte Oberitalien in seinen Hauptteilen ein ganz anderes Gesicht angenommen. Wohl waren schon des

äfteren Germanen über bas schöne und reiche Land hinweggezogen, wohl fagen die Offgoten sogar durch längere Zeit in seinem Bereich, aber bas Bilb batte sich kaum wesentlich verändert. Nun war das anders. Zwischen Cividale und Turin und zwischen Berona und Modena war Oberitalien jest in seiner herrenschicht germanisch geworden und das ganze Leben begann sich nach germanischem Recht und germanischen Bunschen zu regeln. Es hatte allen Anschein, als ware Oberitalien auf dem besten Weg ein rein germanisches Land ju werden, dem der langobardische Staat bereits eine bedeutende innere Festig= feit gegeben hatte, und es schien, als wurde von hier aus gang langfam aber um fo ficherer gang Stallen durch Diefen neuen germanischen Staat beansprucht merben. Es lebten wohl in den Städten Oberitaliens zwei Bolksftämme, Langoharden und Alteinheimische nebeneinander, doch lag das politische, aber nicht das wirtschaftliche Schwergewicht ohne Zweifel auf Seite der Langobarden; außerbem bestand auch seit dem Friedensschluß zwischen Pavia und Byzanz gegen Die Vermischung zwischen beiden Bölkerschaften rechtlich kein Hindernis mehr, ba bie Gesette jum Schute ber Raffe, wie sie Konig Rothari erließ, burch eben biesen Friedensschluß an unmittelbarer Wirksamkeit verloren hatten. Aber eine rasche und weitgreifende Vermischung trat doch nicht oder noch nicht ein, weil der Herrenstolz und das Rassebewußtsein der Langobarden zu stark war.

Diese Aufrechterhaltung der nationalen Würde und ihres Volkstums hinderte sie auch, im Kunstbetrieb die eigenen Wege ganz aufzugeben und sich allzusehr fremder Kunstabsichten und Kunstmotive zu bedienen. Die Art der Kunst eines Volkes ist ein vorzüglicher Gradmesser, wie weit es seiner ursprünglichen Auffassung treu geblieben ist. In unserer Kenntnis der langobardischen Kultur nimmt ihre bildende Kunst den größten und wichtigsten Platz ein. Es ist daher wohl gerechtsertigt, daß der, wenn auch nur kurzen Beschreibung der langobardischen Kunstbetätigung ein eigenes Kapitel gewidmet wird. An eine Ausführlichkeit ist in diesem keinesfalls gedacht, ebensowenig an die Behandlung der vielen hier strittigen Fragen. Dies muß alles einer "Langobardischen Kunstgeschichte" vorbehalten bleiben, welche 1939 erscheinen wird (Diederichs, Iena), und die sich wohl zuerst an die fachlich Vorgebildeten wird wenden müssen. Denn viele der zu beantwortenden Fragen sind zu problematisch, um damit alle Volksgenossen Kunst richtet sich hingegen an alle.

Das langobardische Land muß um das Jahr 700 als blühend und für den Fernstehenden auch als politisch gesund bezeichnet werden. Unter solchen glückshaften Verhältnissen kam nun 712 der große König Liutprand zur Regierung. Das Schicksal sehte ihn in eine Zeit, die entscheidend war. Der Staat stand

74

Regierung Liutprands

inmitten wichtigster Umwälzungen. Was an grundsätlichem Ausbau in dieser Zeit und in diesem Rahmen zu leisten war, war getan, jetzt handelte es sich darum, das Erworbene klug zu nüten und das letzte Fehlende zu erreichen: den allen kommenden Stürmen standhaltenden Kitt im Innern. War das erreicht, dann konnte der langobardische Staat ruhig in die Zukunft sehen und jener König, dem dies glückte, könnte sich in berechtigtem Stolz Pater patriag nennen. Arbeitskreude herrschte überall, die Städte blühten, ebenso dank des Friedensschlusses auch Handel und Gewerbe, das schöne, reiche und in jeder Beziehung begünstigte Oberitalien blickte froh in eine nahe schöne Zukunft. Außerdem war viel Tradition vorhanden und diese ruhte noch immer, trots mancher Begünstigung der Alteinheimischen, auf der gesunden Grundlage altzgermanischer Sitte, also auf dem alten Langobardentum.

Gleich nach seinem Regierungsantritt zeigte König Liutprand deutlich die Grundsäße seiner Politik auf<sup>48</sup>: Friede mit dem Frankenreich, Sicherung der West= und Nordgrenzen und Treue zum Katholizismus. Und dazu ein Machtztraum ohnegleichen: Denn auch Liutprand hatte nicht im geringsten die Tradition seines großen Borläufers Grimwald aufgegeben, Italien unter langobardischer Führung zu einigen, im Gegenteil, dieses Ziel wurde erst seint allen Mitteln verfolgt, und dazu wechselte Liutprand alle Augenblicke seine Bundesgenossen se nach den Bedürfnissen der Lage. Niemand mache ihm dies zum Vorwurf, denn solches war damals ebenso üblich wie später und heute. Auf diesem Weg zur nationalen Einigung Italiens standen ihm unmittelbar zwei Gegner im Wege: Das oströmische, also byzantinische Keich, der alte, geradezu traditionelle Gegner, und dann die langobardischen Herzöge südlich des Apennin, vor allem jener von Spoleto und Benevent. Denn für deren eisersüchtig gehütete Selbständigkeit hätte dann wohl die letzte Stunde gesschlagen.

Der Papst als "Statthalter Christi", also der religiöse Papst, war König Liutprand, dem überzeugten Katholiken, nie ein Gegner, der politische Papst aber sofort dann, wenn er als weltlicher Machthaber auftrat oder mit Byzanz oder den erwähnten Herzögen im Bund gegen den langobardischen König stand. Dem geistlichen Papst grüßte der König mit echter Verehrung, dem weltlichen Papst konnte er sehr stark seine gepanzerte Faust zeigen, ebenso auch dem römischen Volk, welches dann nichts zu lachen hatte.

Diese großen Gesichtspunkte seiner Regierung verfolgte Liutprand mit vorbildlicher Ruhe und ohne Haß und ohne jede Grausamkeit; ihm war die oft blutige Härte seiner früheren Vorgänger ebenso fremd, wie das heimtückische Ränkespiel der byzantinischen Kaiser und der spätmerovingischen Könige; König Liutprand war troß seiner Ungelehrtheit ein großer und edler Charafter, ein Mann von seltenem Weitblick und dabei ein echter Germane. Germanisch war sein unbeugsamer Willen unter allen Umständen gerecht zu regieren und seine Beamten dazu anzuhalten; germanisch war der väterliche Schutz, den er allen seinen Untertanen angedeihen ließ und germanisch waren vor allem sein persönlicher Mut und seine vielgerühmte Tapferkeit und körperliche Stärke.

Eine Probe dieser seiner Tapferkeit mußte der König gleich nach seiner Thronbesteigung geben. Rothari, ein naher Verwandter, neidete dem König seinen Rang und beschloß ihn zu ermorden. Dazu veranstaltete er ein großes Gastmahl und bei diesem sollte die blutige Tat geschehen. Doch der König ersuhr davon, und wie nun Rothari bei diesem Mahl erschien, befühlte er ihn unauffällig, ob er, wie ihm gemeldet war, einen Panzer trüge. Rothari nun merkte den Verrat und ging gleich mit dem Schwert gegen seinen König los. Dieser aber verlor nicht die Ruhe, sondern wehrte sich mit Glück derart, daß er nicht nur den Rothari, sondern auch seine Mannen im Kampse erschlug.

Balb darauf mußte der König ein weiteres Abenteuer bestehen. Er ging einmal mit zwei Schildträgern durch einen sinsteren Bald. Diese zwei Schildträger aber waren gedungen, den König zu ermorden. Liutprand erfuhr auch davon. Und als sie in den dichtesten Wald gekommen waren, hielt der König an, sagte den zweien ihre böse Absicht auf den Kopf zu, zog sein Schwert und forderte sie auf, ihn nun zu töten. Doch diese warfen sich ihm voll Schrecken zu küßen und gestanden den ganzen Anschlag, worauf der König ihnen verzieh. So hielt er es immer, denn sein herz war gut und frei von Grausamkeit. Ahnliche Mutproben werden vom König in seinen vielen Kämpfen gegen Byzanz, gegen Kom und gegen alle anderen Feinde in großer Zahl berichtet.

Gleich zu Beginn seiner Regierung erließ der König eine Reihe von Versfügungen zugunsten der katholischen Religion, denn er bezeichnete sich ausdrücklich als Verteidiger des Glaubens. Er überwachte das klösterliche Leben auf seine Reinheit, verbot die Schen zwischen Blutsverwandten, erleichterte die Schenkungen an Kirchen und Klöster und ging scharf gegen die Vefragung von Wahrsagern und Quacksalbern vor. Der König wandte sich aber auch gegen die altgermanische Sitte des Gottesurteils, sowohl, weil er es als unchristlich bezeichnete, als auch wegen seiner geringen rechtlichen Zuverlässigsesteit. Durch diese Verfügung machte er sich in den Kreisen der zahlreichen, streng national denkenden Langobarden viele Feinde.

Als nun das Königtum in Oberitalien durch eine Reihe geschickter Maß= regeln gefestigt war, schritt Liutprand daran, seine Macht auf Mittelitalien auszudehnen. Dazu verwendete er ein bedenkliches Mittel. Er verband fich nämlich mit dem byzantinischen Statthalter in Ravenna, der doch sein und feines Bolks naturgegebener Gegner fein mußte, und gewann mit beffen Silfe zuerst berartigen Ginflug auf das wichtige herzogtum von Benevent. daß er es mit einem Unhänger seiner Politik besetzen konnte; dann gwang er den selbstfüchtigen herzog von Spoleto, Transamund, mit verschiedenen politischen Mitteln und Schachzügen, ihm, dem König, den Treueid zu leiften und als Gewähr für die Treue Geifeln zu stellen. In diesen Rämpfen und Handlungen fiel endlich auch das wichtige Bologna in die Hand des Rönias. Das geschah um 732. Mit der Besetzung von Bologna war das byzantinische Gebiet von Ravenna von zwei Seiten von den Langobarden gefährdet und ber Statthalter schickte sich in neuerlicher feindlicher Einstellung zum langobardis schen Reich zur Wiedereroberung Bolognas an. Gein heer unter herzog Agotha wurde aber geschlagen, und nun hatte Liutprand die Bande für einen umfaffenden Angriff gegen Ravenna frei. Die Stadt wurde erobert und sofort von den Langobarden auf eine dauernde Besehung eingerichtet. In derfelben Zeit fand Liutprand auch die Rraft, einer Einladung Rarls bes hammers entsprechend mit einem großen heer gegen die in Sudfrankreich eingefallenen Sarazenen vorzugehen49, er mußte aber auch fast gleichzeitig gegen Vemmo, Herzog in Friaul einschreiten, der sich Ungebührlichkeiten erlaubt hatte<sup>50</sup>, und schließlich verlangten auch die sich rasch ändernden poli= tischen und militärischen Verhältnisse in Mittelitalien ein bewaffnetes Ein= greifen. Eine solche Belastungsprobe vertrug das tapfere, doch wenig glück: lich aufgebaute langobardische heer nicht<sup>51</sup>. Der Statthalter von Ravenna, ber nach dem Kall seiner Stadt auf die venezianischen Inseln geflohen war, griff von der See und vom Land her Ravenna überraschend an und eroberte es; des Königs Neffe Hildeprand fiel dabei in byzantinische Gefangenschaft. Das Fehlen einer Flotte und die merkwürdige Teilnahmlosigkeit allen Vorgängen auf dem Meer gegenüber, hatte diese bose Schlappe, die die Langobarden erlitten, begünftigt. Doch wurde bald ein Waffenstillstand zwischen ben beiden geschwächten Gegnern geschlossen und Hildeprand ausgeliefert. Denn dieser wurde, als Liutprand 735 schwer erkrankte, von den Langobarden etwas auffallend rasch und mit geringer Ehrfurcht gegen ihren großen König, bei deffen Lebzeiten zum König erhoben; und Liutprand blieb nach seiner Genefung nichts anderes übrig, als fich diese Mitregierung gefallen zu laffen. Un diese Doppelregierung erinnert ein einfacher, doch in seinen sachlichen For= men schöner, von den beiden Rönigen gestifteter Brunnen, der heute im soge= nannten hof bes Pilatus in der Kirche Santo Stefano zu Bologna fteht und



Foto: E. Schaffran

Sefto al Reghena. Arppta



Foto: E. Schaffran

Verona. Arupta von S. Procolo



Foto: E. Schaffran

Berona. S. Teuteria e Tosca



Ravenna. S. Apollinare in Claffe Altar des bl. Eleucadius



Baptisterium von Arfago

deffen lateinische Inschrift nach Auflösung der zahlreichen und schweren Abkür= ungen lautet: Umilibus vota suscipe Domine dominis nostris Liutprante et Ilprante regibus et Domino Barbatus episcopus sancte ecclesiae bononiensis hic Hierusalem sua percepta obtulerunt, unde hunc vas impleatur in cenam Domini Salvatoris. Et si qua munac minuerit Deus requiret. Dann hat uns ein gütiges Geschick noch eine zweite, weit wichtigere Inschrift aus Liut= prands Zeiten hinterlassen. Sie wurde auf dem großen, gute langobardische Runft darftellenden Ciboriumaltar in San Giorgio di Balpolicella eingemeißelt und wird im Abschnitt über die bildende Kunst der Langobarden mitgeteilt52.

Die Berhältniffe in Mittelitalien hatten, wie bereits erwähnt, ein mili= tärisches Eingreifen notwendig gemacht. Transamund, herzog von Spoleto, batte gemäß seinem, dem Rönig gegebenen Bersprechen, dem Papst das diesem sehr wichtige Kastell Gallese weggenommen und damit die Verbindung des Rirchenstaates mit Ravenna unterbrochen. Dem Papst schwante Unheil und er bestach den Transamund, damit er das Kastell ihm wieder herausgebe. Dieser, gleich dem Papst in Sorge ob der wachsenden Macht des Königs, ließ sich zu dieser verräterischen Handlung verleiten und schlug sich überhaupt auf die Seite des Papstes. Liutprand griff aber rasch zu, besetzte Spoleto und verjagte Transamund nach Rom, wo ihn der Papst mit Freuden aufnahm. Liutprand belagerte nun die Stadt Rom und verlangte Herausgabe des Ver= räters. Doch konnte der König nicht viel erreichen, da nun auch Benevent von ihm abfiel und sich dem Papste anschloß.

Blipartig hatte sich wieder die furchtbare innere Schwäche des Langobardenreiches, die Treulosigkeit der Herzöge und die geringe Macht des Königs gezeigt, und vor Liutprands hellem Verstand mag sich ein Blick in den poli= tischen Abgrund aufgetan haben. Der König mußte nach dem Jahr 740 den Krieg gegen Ravenna ebenso weiterführen, wie jenen gegen Rom, und dazu kam noch, daß Transamund schließlich mit römischer Unterstützung seine hauptstadt Spoleto wiedereroberte und dem Papst militärisch gegen seinen König half. Der Papst war wütend, und furchtbarer denn je entfaltete sich der Konflikt der Langobarden gegen die Kurie. Da Transamund seine Hilfe aus Ungst vor seiner kriegerischen Schwäche dem Papst wieder verweigerte, so rief dieser in höchster Not den Frankenkönig Karl den hammer um hilfe an53, und diese schien bereits gewährt, als Papst Gregor III. starb und sein Nach= folger Zacharias neue Wege in der Politik einschlug. Er wollte sich mit dem langobardischen König vertragen und diesem sogar bei der Rückeroberung Spoletos behilflich sein. Da Liutprand nun auch im abgefallenen Benevent wieder die Oberhand gewann, schien alles gut zu gehen, bis zwischen König und Papst Meinungsverschiedenheiten eintraten, deren Ursache jeder beim anderen suchte. Endlich gewann der Papst durch Aufbietung aller kirchlicher Mittel die Oberhand über den strenggläubigen Liutprand und es erfolgte in Rom ein feierlicher Friedensschluß. An dessen langer Dauer dürften aber wohl beide Vertragsteile nicht geglaubt haben.

Liutprand schuf nun im Herzogtum Spoleto Ordnung und wandte sich dann mit ganzer Kraft gegen Ravenna. Und nun geschah das Seltsame und Nichtvorausgesehene: Der Papst machte sich auf einmal auf Bitte der besdrängten Bevölkerung zum Sachwalter Ravennas und versuchte sogar durch eine Reise nach Pavia, den König von seinem Vorhaben gegen Kavenna abzubringen<sup>54</sup>. Leider ließ sich Liutprand bestimmen, aus einigen Teilen besetzten byzantinischen Gebietes seine Truppen herauszuziehen und nur den Rest als Faustpfand zu behalten. Der Papst war praktisch daher Sieger geblieben.

Die Haltung des Königs ist unverständlich. War er schon müde, fühlte er sich für weitere Erfolge zu alt, traute er seinem Mitregenten Hildeprant nicht die Fähigkeiten zu, das Erworbene zu halten, oder hatte die römische Partei im Staate nun doch übermächtigen Einkluß auf den alternden König gewonnen? Die wahre Ursache ist heute nicht mehr deutlich zu erkennen. Vielleicht betrachtete er auch die weitere Entwicklung im Frankenreich nach dem Tode des befreundeten wackeren Karl Martell (741) nicht ohne Sorge und wollte für kommende Kämpfe gegen das Frankenreich an seiner Oftgrenze, also gegen Kavenna, Ruhe haben. Der Lebensabend des großen Königs war jedenfalls verdüstert, und der kluge und weitblickende Mann erkannte wohl nur zu deutlich, wie seine weitsliegenden Pläne eigentlich gescheitert waren. Das gewaltige Ziel der Einigung Staliens hatte er nicht erreicht. Nur die Herzogtümer Spoleto und Benevent konnte er auf einige Zeit mit Wassengewalt fester an sein Keich binden.

Dennoch darf man die Erfolge Liutprands nicht gering veranschlagen. Im Innern hatte er mustergültige Ordnung geschaffen und den langobardischen Staat zu einem weithin berühmten Rechtsstaat ausgebaut. Die Gesetzssammlung König Rotharis hatte Liutprand bedeutend erweitert und gerade die Gesetze über die Baukunst durch ein "Momoratorium de mercedibus Commacinorum"55 in schönster Weise ergänzt und modernisiert.

Nach zweiunddreißigjähriger segensreicher Regierung ist Liutprand hochbetagt in Pavia gestorben und fand in der Kirche des H. Märtprers Adrianus neben der Leiche seines Vaters die erste Ruhestätte. Wenige Jahre später wurde die Leiche in die von ihm gegründete Kirche San Pietro in Ciel d'oro in Pavia übertragen. Über dem Sarkophag erhob sich auf vier Säulen ein Altarbau, auf welchem die Gestalt des Königs im Krönungsgewand gemalt war. Wohl wurde dieser Aufbau später zerstört, doch erhielt sich der Sarkophag und in diesem wurden 1895 die Gebeine des großen Königs aufgefunden<sup>56</sup>. An ihn erinnert noch heute in der Kirche S. Pietro in Ciel d'oro eine würdige Inschriftstafel links vom Abgang in die Krypta.

Auch Liutprand war ein großer Förderer der Künste. Viele Kirchen und Klöster wurden von ihm erbaut, er errichtete Brücken und Hospitäler und verbesserte die Straßen<sup>57</sup>. Noch lange erinnerte an ihn das offizielle Baumaß, der "Pes Liutprandi", der Liutprand-Fuß.

Die schönsten Worte hat dem großen König sein Geschichtsschreiber Paulus Diaconus gezollt, der unter der segensreichen Regierung Liutprands aufgewachsen war<sup>58</sup>: "Er war ein Mann von großer Weisheit, klug im Kat, sehr gotteskürchtig und ein Freund des Friedens, im Streit gewaltig, gegen Fehlende mild, keusch und züchtig, wachsam im Gebet, freigebig gegen die Armen, mit den Wissenschaften zwar unbekannt, aber den Philosophen gleichzuachten, ein Vater seines Volkes und ein Verbesserer der Gesetze."

Mit dem Tode Liutprands ist der Höhepunkt des langobardischen Reiches überschritten und es begann ein rascher und unaufhaltsamer Niedergang.



## 4. Abschnitt

## Don der langobardischen Kunstkultur<sup>1</sup>

Im Becken des Mittelländischen Meeres sind neben den Westgoten in Spanien die Langobarden jenes germanische Volk, das die meisten nationalen Kunstdenkmäler hinterlassen hat, und welches mit diesen die werdende Kunst der Romanik nachdrücklich beeinflußte.

Obwohl ein Teil der langobardischen Kunstdenkmäler schon seit Jahrzehnten bekannt war, konnte sich lange kein Gelehrter so richtig entschließen, sie als dem germanischen Kunstkreis zugehörig zu bezeichnen. Die deutsche Kunskwissenschaft verhielt sich hierin bis zum Weltkrieg noch ablehnender als die italienische, denn diese verstand sich wenigstens zur Anerkennung eines byzantinischebarbarischen Stiles, wogegen die deutschen Forscher die Langobarden als die ärgsten Barbaren und weit entfernt von jeder wirklichen Kunstübung bezeichneten.

Der Umschwung in diesen törichten und vor allem grundfalschen Anschauungen setzte durch die Italiener ein, die bald in vorbildlicher Weise begannen,
die Denkmäler zu studieren, sie womöglich museal aufzubewahren, und die
dann auch der Erforschung der Eigenart und der Formgeschichte ein steigendes Augenmerk zuwandten<sup>2</sup>. Fast gleichzeitig kam auch die nordische Aunstwissenschaft zur Besinnung, und dank den Forschungen von A. Haupt, Stückelberg,
Nils Aberg und in jüngster Zeit von Picton und — in aller Bescheidenheit sei es angedeutet — auch von mir<sup>2a</sup>, wissen wir heute, daß dem so volkhaft eingestellten langobardischen Reich auch eine schöne germanische Kunst langobardischen Eigengepräges zur Berfügung stand. Die Kenntnis der Denkmäler in Ober= und Mittelitalien hat sich gewaltig erweitert, wenn wir auch von dem
notwendigen Inventar noch weit entsernt sind, und vor allem beginnen sich
die großen formgeschichtlichen Zusammenhänge mit der eigenen Urzeit und mit
der Kunst der Nachbarvölker, auch mit denen der Wanderungszeit, zu klären,
soweit hierin überhaupt eine letzte Deutlichkeit erreicht werden kann.

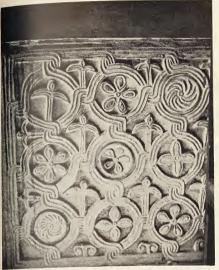

Foto: E. Schaffran

Rom. S. Maria in Cosmedin Altarschranke



Pavia, Museum Schmalseite vom Theodota-Sarkophag



Foto: E. Schaffrar

Berona, Kastellmuseum. Spät-langobardisches Kapitäl unbekannter Berkunft



Foto: E. Schaffran

Rom. S. Maria in Cosmedin Langobardische Platte

Foto: Bianchi-Monza

Eiserne Krone der Langebarson. Monza, Domschatz



Langobardische Kopfform Bildwerk aus Schloß Mittersill



Foto: E. Schaffran Cividale, Museum. "Gisulf"=Sarkophag



Foto: Museum Magyarovár

. Langobardische Runenfibel aus Ungar.=Altenburg

Auf die Kunstfähigkeit der voritalienischen Langobarden wurde vorhin schon verwiesen. Als sicher langobardisch zu bezeichnende Denkmäler aus der Urheimat oder aus den Landschaften nördlich von Sterreich sind bisher nur einige schöne Grabfunde in der Lüneburger Heide bekannt geworden. (Siehe S. 14.) Die ältesten Denkmäler stammen sonst aus Böhmen, Niederzösterreich und vor allem aus Ungarn<sup>3</sup>. In den vielen hier gemachten Gradzunden, Fibeln, Scheiben, Riemenzungen, zeigt sich ein ausgesprochen nordischer Tierstil, der anfänglich mit einer noch strengen, geometrischen Ornamentik verzbunden ist, die aber später, am meisten in Ungarn, immer formreicher und vor allem immer aufgelöster im Formzusammenhang wird. Einige Funde rein bäuerlicher Keramik aus Niederösterreich stellen die Verbindung zur denkmalzkundlich noch immer wenig erhellten Vorzeit dar; diese Keramik wird dann bald nach 500 aufgegeben, da das bäuerliche Wesen vom kriegerischen abgelöst wurde.

In Ungarn treten ferner auch neue Ornament= und Tierformen auf. Sie entstammen dem großen stythisch-sarmatischen Kulturkreis, von welchem einst auch die Oftgoten angeregt wurden, und so manche bisher "byzantinisch" bezeichnete Einzelheit der späteren langobardischen Runft in Italien geht deshalb weit eber auf diese fkythische als direkt auf eine hellenistische Anregung gurück. Rnapp vor der Abwanderung traten dann die Langobarden mit den Awaren nicht nur kunstlerisch, sondern auch kulturell in Verbindung. Das Verhältnis war sicher eine lange Zeit freundschaftlich, denn sonst ließe sich die gemeinsame Bestattung nicht erklären4. Bon den Awaren, diesen Meistern eines kleinforma= tigen Bronzeguffes, übernahmen die Langobarden nicht nur so manche Verbeffe= rung ihrer eigenen Bronzetechnik, sondern auch eine Zahl neuer ornamentaler Formen. Die reichen Gräberfunde aus der Umgebung von Restheln, westlich des Plattensees, bezeugen dies. Hier und an anderen Funden läßt sich die Ent= wicklung einer hochphantastischen Ornamentik mit gleichzeitiger Verwendung nordisch=germanischer Tierformen und griechischer Einzelheiten, diese beson= ders bei der Ausbildung der Kreislappenranke, feststellen, wogegen das Flechtband, das spätere Hauptornament der Langobarden, hier in Ungarn zuerft nur fehr felten ift, fpater aber häufiger und bann immer in Stein vorkommt. Doch gehören diese Denkmäler schon der Zeit nach der Abwanderung der Langobarden an und nähern sich vielfach sogar dem Jahr 10005. Daher werden diese Flechtbänder wohl eher Belege für die Ausbreitung des italienisch= langobardischen Flechtbandes sein, welches seinen fruchtbaren Weg über die Oftalpen und über Dalmatien bis nach Ungarn nahm, als daß sie von den zurückgebliebenen Resten des langobardischen Volkes vermittelt wurden.

6 Schaffran, Geschichte b. Langobarden

Als die Langobarden nun italienischen Boden erreichten, waren sie somit keineswegs kunstarm, sondern vielmehr im Besitze einer hochentwickelten volktaften, von Osten und Südosten her angeregten Kunst, deren hauptsächliche Werkstoffe Holz, Bronze und Sdelmetalle waren. Mit der Bearbeitung des Steines hatten sie erst begonnen. Das Kunstwollen äußerte sich nur in abstrakten Ornamenten, in Darstellungen sinnbildhafter Tiere und in noch geringer Anwendung pflanzlicher Formen. Sine naturalistische Menschen- und Tierbarstellung sehlte noch vollkommen, da eine solche dem germanischen Kunstwollen an und für sich nicht entsprach. Sine erkennbare Anregung durch die spätrömische Grabmalplastik lag nicht vor.

Mit dem Erreichen friulanischen Bodens traten die Langobarden einem hochentwickelten, traditionssicheren und weltanschaulich ganz anders gerichteten Runstkreis gegenüber. Er bestand aus einer Mischung von römischen (westantiken) und byzantinischen (oftantiken) Runstformen. Eine Beeinflussung ber Langobarden durch diesen letten Ableger der Antike zu leugnen wäre falsch und entspräche auch nicht den Tatsachen. Denn diese latino-byzantinische Runst schuf gerade jene Gegenstände, die der bald christlich gewordene Lango: barde brauchte, und dazu in jenem Werkstoff, der im neuen Land der Gegebene war, im Stein. Und nun zeigt sich die großartige Selbständigkeit der langobardischen Kunft! Sie ließ sich anregen und lernte gerne bas Neue, aber fie blieb dabei die alte. Was sie technisch lernte, verwendete sie für ihre Bolks: funft und nur wo sie christliche Motive verwenden mußte, also solche, die ihr bisher fremd waren, griff sie notgedrungen auf den antik-christlichen Formenschaß. Gegen eine allzugroße und langdauernde Abhängigkeit von der antiken Runft sprachen nicht nur die lebendige, volkhafte Begabung, sondern auch der wütende haß gegen alles Römische und Bnzantinische.

Im Steinbau und in der Malerei wird diese Beeinflussung durch den Süden noch am längsten gedauert haben, denn beides war den Langobarden fremd. Es ist daher fraglich, ob die berühmten Großmalereien im Königspalast zu Monza von Germanen geschaffen wurden. Denn man bedenke die Schwierigkeit einer bis dahin vollkommen unbekannten Technik und der Aufgabe, geschichtliche Szenen figural darzustellen, welche Kunstform von den Langobarden noch nie geübt wurde. Man wird hier also vielmehr troß der Abneigung gegen die Antike einen geschickten lateinischen Maler annehmen müssen, welcher die ihm genau beschriebenen Themen mit der seinem Bolke eigenen leichten Anpassungsfähigkeit und in einer ihm gewohnten Technik mühelos durchführte. Doch ist die Mitarbeit von lernbegierigen Langobarden immerhin schon deshalb möglich, da die frembskämmigen Meister wieder nicht in der Lage

gewesen waren, den Wandmalereien den langobardischen volkstumlichen Inhalt und eine diesem angepaßte Form zu geben. Doch bald lernten die Langoharden auch selbständig die hohe Kunft der Malerei und wurden darin vielbegehrte Meister, die später auch über die Alpen gerufen wurden8. Leider haben fich von den langobardischen Malereien nur färglichste Reste erhalten, aber biefe zeigen eine köftliche Frische besonders im Ornamentalen. Die interessan= testen davon sind die Ornamente auf dem Chorbalken im "Tempietto longohardo" in Cividale, weil fie zwischen achtzackigen Sternen, ben Sinnbildern bes achtgeteilten germanischen Jahres, die doppelte Man-Rune zeigen. Undere arnamentale Malereien enthält die Arppta zu Sesto al Regbena, die Sakra= mentsnische von S. Lorenzo (Berona) und die Oberkirche S. Salvatore zu Brefcia. Die dort erhaltenen Refte figuraler Malereien zeigen wie jene in den Grotte di S. Nazzaro (Verona) eine ziemliche Anlehnung an die byzantinische Runft. Sehr Schönes schuf die langobardische Buchmalerei im Kloster Bobbio8a. Die ornamentale Rraft der langobardischen Runft ist wohl auch an der raschen Berfihmtheit dieser Buchmalerschule beteiligt, wenn diese auch durch die Berfunft ihres Stifters, des Sl. Columban aus Irland, eine Menge "irischer" Runstformen verwendete9. Nur steckt in Wirklichkeit hinter diesen "irischen" Ornamenten aus Bobbio eine Menge langobardisch gewordener fkuthischer und awarischer Unregung. Ein schönes Beispiel dafür sind die fraftvoll-derben Fresken in St. Procolus, Naturns (Südtirol), aus dem fväten 8. Jahrhundert.

Schmücken war seit jeher des Nordens uraltes Vorrecht, zum Darstellen fam er erst sehr spät. Deshalb leisteten die Langobarden ihr Bestes im Schmutfen. Schon bald nach dem Jahr 600 zeigen sich immer zahlreichere Denkmäler reinster langobardischer Schmuckkunft, an denen neben der Technik in erster Linie die unerhört üppige Phantasie wertvoll ist. Die anderen Lebensbedingun= gen ließen den alten Lieblingswerkstoff Solz zurücktreten und dafür den prunkhafteren Stein bevorzugen. Doch läßt sich die Erinnerung an die Holzbear= beitungstechnik keineswegs rasch auslöschen, im Gegenteil; mit einer sicht= baren Freude und Betonung wird sie dem Stein aufgezwungen und geht als echte germanische Technik auch auf jene südostdeutschen Denkmäler der Ro= manik über, die auf verschiedenen Wegen späte Einflüsse der langobardischen Runst erfahren hatten. Dieses Kesthalten an Technik und an Motiven der holzkunst ift ein schönes Beispiel volkhafter Beständigkeit. In holz wurde nur mehr wenig gearbeitet, denn sonst hätten sich doch weit mehr Denkmäler erhalten. Wirkliche nordische Holzkunst ist einzig nur der schöne, schon roma= nische Holzpfeiler aus Matrei in Osttirol, wogegen die immer für die Lango= barden beanspruchte Tür aus San Bertoldo im Museum zu Parma weit eher

eine byzantinische Arbeit ist, deren Künstler möglicherweise sich von der norzdischen Holzkunst anregen ließ. Aber viele Holzbalkendecken und andere Holzkonstruktionen Oberitaliens zeigen bis in die letzte Gotik hinein, daß in diesem Land einst die Kunst der Holzbearbeitung geübt wurde, und schöne Erinnerungen an den nordischen Holzbau überhaupt bewahrt das prächtige Kunstland Kärnten.

Die langobardische Ornamentik teilt sich in reine, kaum naturalistisch unterlegte Sinnbilder, in vollkommen abstrakte Formen und in Menschen- und Tierdarstellungen von verschiedenartig naturalistischer Stärke. Eine wirklich aussagende Kunst im südlichen Sinne tritt überhaupt erst im 8. Jahrhundert auf, doch wird auch dann noch deutlich fühlbar eine Umgestaltung des Naturalistischen im älteren Sinne angestrebt.

Die Entwicklung der langobardischen Schmuckkunst ist unklar; eine Verzänderung im üblichen materialistischen Sinne vom Einfachen zum Reichen ist bei ihr nur im beschränkten Maße zu bemerken. Viel eher macht sich eine gewisse Beständigkeit, fast Starrheit in der Entwicklung bemerkbar, denn es können frühe Denkmäler sehr reich und späte auffallend streng gebildet erzscheinen. Doch zeigt sich in der Spätzeit, das ist von 770 angefangen, eine wachsende Beeinflussung durch die byzantinische Kunst, obwohl auch dann wieder Denkmäler betont reiner Volkhaftigkeit entstehen können. Die weltzanschauliche Doppelgleisigkeit der langobardischen Politik ist somit auch in ihrer Kunst vorhanden und rückt sie in ein seltsames Zwielicht.

Eine Auseinandersetzung mit der römischen und byzantinischen Kunst mußte trot aller Absperrung einmal eintreten. In einen neuen Lebensraum versetzt, konnten die Langobarden ihre schöne volkhafte Kunst nicht völlig gegen die Nachbarschaft abschließen, da in dieser sich doch jene Lebenssormen und Kultzgebräuche ausgebildet hatten, welchen nun auch die Langobarden zu folgen begannen. Doch weisen manche Einzelheiten auf das viele Jahrhunderte vor der Zeitwende indozgermanisch kultivierte Westassen, aus welchem auch die byzantinische Kunst ihre Anregungen empfing. Auf diesem Umweg kamen zu den Langobarden wieder manche nordische Urformen zurück.

Die langobardische Ornamentiks in ihrer reinen Form füllt eine Fläche dicht an und vermeidet die dem Süden so thpische Unterteilung und Rhyth=misserung. Die Fläche wird mit Formen und Formbestandteilen überflutet. Wo solche nicht mehr aus einem Hauptmotiv abgeleitet werden können, greift der langobardische Künstler gleich seinen Uhnen zu Punktierungen und Strichlierungen, welchen Vorgang auch noch die Romanik, besonders in Südsdeutschland gut kennt.

Das hauptmotiv ift das Flechtband, eine uralte nordische Ornamentform mit wahrscheinlich sinnbildhaftem Inhalt. Dieses Flechtband kommt auch in Westasien vor, wo es konstruktiver verwendet wird. Bei den Langobarden rabmt es meiftens dreiftreifig, felten zwei- oder vierftreifig, in breiten Stromen, das uferlos wirkt, die Steinplatten, füllt Kreuze und Flächen und wird gang freizügig auch für Kapitelle und Gebälfftucke verwendet. Das "ewige Strömen" wird immer beibehalten. Ein Anpassen an die Anatomie Des zu schmückenden Gegenstandes wird meistens vermieden. Aus diesem Riechtband entstehen die schönften und geistvollsten Beränderungen. Nur in der spät eintretenden Verfallszeit kann man fie als "Spiel mit Formen" bezeichnen, sonft bleiben sie immer voll Ausdruckswillen und deutlicher natur= ferner Kunstabsicht. Die wertvollsten und wichtigsten dieser Beränderungen find das Achtergeflecht, eine hauptfächlich rahmende Geftaltung, und ber besonders zur Füllung der Mittelstücke mit Borliebe verwendete "Korbboden". Oft werden auch mit müheloser hand alle Möglichkeiten des Flecht= bandes zu neuen Mischungen vereinigt, die Phantasie ist hierin tatsächlich unerschöpflich, und immer spricht ein sinnbildhafter 3weck mit.

Andere Einzelformen der Schmuckkunft find die Rosette, der Lebensbaum, Die Weinranke, das Tau und die "laufende Krabbe". Auch die Rosette ift - bem Flechtband darin gleich — sowohl dem Norden wie Westasien als kultisches Sinnbild bekannt, bei den Germanen steht sie in Berbindung mit dem Jul= zeichen. Die Langobarden haben die Rosette entweder in strenger Rerbschnitt= technik, also gang nordisch, oder im Sinne der öftlichen Runft mehr natura= listisch behandelt, immer dient sie aber in köstlichster und naivster Weise auch jur Flächenfüllung. Der Lebensbaum ift bem Norden seit jeher bekannt, benn schwedische Felbritzeichnungen kennen ihn schon lange vor dem Zeitwechsel und laffen am sinnbildhaften Charafter keinen Zweifel. Bon der byzantinischen Runft gleichfalls geschätzt und vielfach verwendet, erfährt der Lebensbaum dort selbstverständlich eine betont naturalistische Umgestaltung, welche schließ= lich auch den Langobarden bekannt wird. Die Weinranke dagegen war dem Norden in dieser pflanglich klaren Urt fremd, fie ist ferner auch ein Stück christlicher Symbolik. Nur wird auch sie von den Langobarden versuchsweise abstrakt umgestaltet und wie die Rosette in erster Linie kerbschnittartig dargestellt. Wirkt die Weinranke in der oftantiken Runst auch im gartesten Relief räumlich, so bei den Langobarden stets flach und ornamental. Nordischen Ur= sprunges ist dann noch das rahmende Tau, doch wird es bald und ausdrück= lich mit den Rahmenmotiven der antiken Schmuckkunst kombiniert. Diese ver= hilft dem nordischen Künstler auch zur Kenntnis der antiken Kapitellformen,

Verwendung ber Schmuckfunft

doch werden sowohl jonische Schnecke wie die Blätter des Rompositkapitells in schöner Weise ihrer Naturalistif entkleidet und einem deutlichen germanischen Formwillen unterstellt. Um meisten Fremdgut ift die Palmette; die Bersuche. sie zu germanisieren, gelingen bier nicht immer sehr glücklich. Basen, Leuchter und andere aussagende Dinge zeigen, daß mit der neuen Religion zwangsläufig auch neue Runstformen übernommen werden mußten. Auch hier liegt ber Ursprung oft in indo-germanischen (mazdaistischen) Rultvorstellungen. Ein settsames Ding ift die "laufende Krabbe", auch "laufender hund" oder "Spiralhaken" genannt. Das Motiv, verwendet zur Besetzung von Kanten und Bögen. ist wohl im Norden vorbereitet, doch in West= und Kleinasien schon früh in der dann von den Langobarden verwendeten Art gebraucht. Biele feben diefe "laufende Rrabbe" als die Vorläuferin der gotischen Rrabbe an; Die Anwendung und eine gewisse äußere Ahnlichkeit lassen diese Vermutung nicht unbearundet erscheinen, obwohl bei solchen Fragen nie vergeffen werden barf. wie sehr im Mittelmeerbecken zur Bolkerwanderungszeit Runstformen verschiedenster herkunft und Verwendungsart durcheinandergewirhelt wurden.

Von anderen nordischen Sinnbildern gebrauchten die Langobarden sehr oft das Sonnenrad (Lebensrad) in seinen vielen Veränderungen — die schönste ist die Radranke —, seltener das Dreibein (Triskele) und am wenigsten das Hakenkreuz. Ein Grund dafür läßt sich nicht angeben.

Außer dem Stein, dem Holz, den Edelmetallen und den Glasssüffen, haben die Langobarden den ihnen durch Byzanz bekanntgewordenen Stuck verwendet. Sie benüßen ihn in der Form zarter ornamentierter Bänder zur Rahmung von Bögen, Fenstern und zum Schmuck der Gesimse. Das Material scheint nicht nur ihnen, sondern auch den Westgoten und den westdeutschen Stämmen sehr lieb geworden zu sein, was durch die lange und oftmalige Verwendung des Stucks bis in das hohe Mittelalter hinein zur Genüge bezeugt wird<sup>11</sup>.

Wegen der Ahnlichkeit langobardischer Ornamentformen mit solchen byzantinischer Herkunft und auch wegen der später eintretenden unmittelbaren Übernahme solcher, ist es oft sehr schwer, beide Kunstkreise voneinander zu trennen. Mischformen und Grenzfälle sind daher sehr häusig, besonders in den erst spät von den Langobarden besetzten Gebieten, wie z. B. im Ravennatischen. Um so verwunderlicher ist die Fülle reiner langobardischer Schmuckplatten in Rom<sup>12</sup>. Sie entstanden in einer Zeit, in der das langobardische Reich nicht mehr gefährlich werden konnte, also nach dem Fall von Pavia, und es macht den Eindruck, als wäre dann in Rom während des 9. Jahrhunderts die langobardische Kunst "große Mode" geworden. Aber auch hier trennen sich wie in ganz Oberitalien die von Byzantinern nachgeahmten langobardischen

Werke von solchen aus echter langobardischer Hand, der Byzantiner macht sie glatt und manieristisch, sie werden bei ihm zum "kultivierten Tod", während der Langobarde auch spät noch etwas von seiner herrlichen Urwüchsigkeit und seiner ganz anderen Kunstauffassung ahnen läßt; es ist als wehe dem Besichauer frische Nordluft entgegen.

So volkhaft rein sich ein großer Teil der langobardischen Schmuckfunst durch Jahrhunderte erhielt, so muß hierin dennoch zwischen einer im Rahmen des Ganzen mehr hösischen und einer mehr volkstümlichen Kunst deutlich unterschieden werden<sup>13</sup>.

Die hösische Kunst — aber diese Bezeichnung soll hier nicht an ihre ausschließliche Bedeutung im Kreis der südlichen Machtkulturen denken lassen —, diese hösische Kunst also wird in erster Linie zur Ausschmückung der weltlichen Gebäude und besonders für jene der Kirchen verwendet. Mit den weltlichen Gebäuden, den Kastellen, Palästen u. a. ist auch ihre Ausschmückung fast vollkommen verschwunden und unsere ganze Kenntnis fußt auf den auch nicht sehr zahlreichen und ausführlichen Beschreibungen des Paulus Diaconus.

Meitaus besser ist unsere Kenntnis der kirchlichen Schmuckkunft, da sich da= non sehr viele Denkmäler erhalten haben. Diese hoch entwickelte und immer fehr nordisch eingestellte langobardische Schmuckfunft wurde in der Korm reliefferter Platten und Bogenstücke zur Bekleidung der steinernen Rirchen= möbel verwendet. Als solche dienten iene Schranken, die den Altarraum gegen Die Laienfirche abtrennten, dann den für die Sanger bestimmten Raum um= schlossen und die meist zweifach zur Verlesung des Evangeliums und der Epistel errichteten Ranzeln, die Ambonen. Ferner wurde auch der Altartisch, Die Mensa, reich geschmückt, und über ihm erhob sich die von den Langobarden besonders bevorzugte Form des Zelt=(Ziborium=)Altares, der gleichfalls von der Schmuckfunst als Wirkungsfeld beansprucht wurde. Da die Altar=(Chor=) Schranken, wie die Ambonen und Altäre verschiedene Form haben konnten, bot sich auch hierin der Verzierungskunst ein reicher Betätigungsraum. Im 8. Jahrhundert haben die Langobarden dann auch die steinernen Sarkophage ihrer bedeutenden Männer und Frauen und ihrer heiligen gerne, und immer reicher geschmückt.

So volkstümlich-nordisch nun die Ornamente an und für sich auf diesen steinernen Kirchenmöbel auch sind, so sehr spürt man dennoch in der prunktaften Gestaltung den Machtwillen des Staates und der immer mehr Richtung gebenden Kirche, es ist Machtkunst, wenn auch noch von einem Nordvolk ausgeübt. Wie sehr nordisch sie trot allem wieder ist, sieht man beim Verzgleich mit den byzantinischen Denkmälern; wie sehr sie sich aber dabei wieder

im großen und ganzen von der urtümlichen Nordkunst zu trennen anfängt, zeigt ein wägendes Gegenüberstellen mit den Grabfunden, welche der Schmucktunst zweites Arbeitsgebiet wurden. Der nordisch-dämonische Zug dieser Grabkunst ist bei den Kirchenmöbeln nur dann anzutressen, wenn auch dort, nur nicht so sehr häusig, Tier= und Menschensiguren verwendet werden. Dann wird alle wie angelernt wirkende kirchlich-künstlerische Wohlerzogenheit aufgegeben und das kraftvolle nordische Denken herrscht einzig. Solche Denkmäler sind aber heute schon selten geworden.

Die rein ornamentalen Schmuckplatten kirchlicher Widmung befinden sich entweder noch an Ort und Stelle oder in eine Mauer der später veränderten Kirche eingesetzt, oder füllen in zahllosen Stücken die Museen von Cividale, Trient, Verona, Brescia, Pavia, Como, Mailand, Usti, Perugia, Ussis, Spozleto und Rom. Sie sind die Hauptwerke der erhaltenen Denkmäler langobardischer Schmuckkunst.

In derfelben Zeit, in der man schon überall die schönen, reichen und bereits den neuen Lebensbedingungen angepaßten Reliefplatten für die Kirchen schuf, entstanden noch unausgesetzt in hochaltertümlicher Form die vielen Gewandspangen (Fibeln), Gewandkreuze, Totenbleche und Riemenzungen, wie sie in den großen langobardischen Friedhösen Italiens, besonders bei Cividale, Trient, Brescia, Castell Trosino und Nocera Umbra gefunden wurden. Immer noch blüht die phantastische Tierornamentik von einst, immer noch läßt das Ornament die einstige Zusammenarbeit mit den Awaren erkennen, und wo in diesen Grabbeigaben menschliche Figuren oder Menschenköpse verwendet werden, wie z. B. bei einzelnen Stücken im Museum zu Brescia, bricht der nordische Geist sofort in unerhörter Wucht und Schönheit durch.

Die Ambonen und Chorschranken sind heute alle zerlegt und nur mehr in Resten oder in moderner Neuaufstellung vorhanden. Einzig der "Tempietto longobardo" in Cividale enthält noch die Chorschranken in ihrer ursprüngslichen Form. Weitaus besser steht es mit den Ziboriumaltären, da sich von diesen Stücken einige ganz oder wenigstens in großen Teilen in der alten Verwendung erhalten haben. Der schönste davon besindet sich, erst unlängst sache kundig und richtig zusammengestellt, in der Langobardenkirche S. Giorgio di Valpolicella nördlich von Verona, und er verdient wegen seiner Bedeutung auch eine ausführlichere Beschreibung<sup>14</sup>.

Die Form des Ziboriumaltares ist nicht langobardisch, sondern vermutlich aus Kleinasien nach Italien gekommen und hier von den Langobarden weiterzgebildet worden. Der Altar in S. Giorgio di Valpolicella bildet ein Geviert von 1,12 Meter Seitenlänge und erhebt sich mit seinen vier, nur in unwesentz

sichen Teilen ergänzten Säulen ungefähr 2,05 Meter über dem modernen Altartisch. Die Auszierung der Kapitelle und der Bogenfelder zeigt die bestannten und vielsach verwendeten langobardischen Schmucksormen, nur treten hier antikisierende Einzelheiten auffallend stark auf. Doch werden nach wie vor Flechtband, Sonnenrad, Achterschlingen und Ankerkreuze verarbeitet und die Keliefform ist die übliche unantik flache und dabei kaum rhythmisierte. Die Kapitelle zeigen die fast regelmäßig vorkommenden streng parallel gestreiften Blätter, die dreistreisigen, knorrenartigen Borsprünge, die als Blätter zu deuten sind, und die zueinander gekehrten linienförmigen Voluten mit eingestellten Kreuzen und Kosetten. Ein ähnlicher zweiter Altar stand einst auch im Westchor der Kirche, seine sehr schönen Keste besinden sich heute im stimmungsvollen Kreuzgang.

Neben der Ausschmückung der Säulenkapitelle und Vogenstücke verdient in erster Linie die Beschriftung der beiden vorderen Säulenschäfte eine bessondere Erwähnung. Man liest ohne Mühe auf der vorderen süblichen Säule: "Ursus Magester Com Discepolis Suis Juventino Et Juviano Edificavit Hanc Civorium Vergondus Teodal Foscari" und auf der nördlichen vorderen Säule ferner: "Sub Tempore Domno Nostro Liotprando Rege Et Vb (venerabile) Vidaliano Et Tancol Presbiteris Et Resol Gastaldo Gondelme Indignus Diaconus Scripsit". Diese zu Beginn noch unvollständige Inschrift auf der Nordsäule wird durch die Worte auf jenem Säulenrest ergänzt, der sich heute, vom Ziborium in S. Giorgio stammend, im Kastellmuseum in Berona besindet, wogegen der größere Kest dieser wichtigsten und längsten langobardischen Weihe-Inschrift noch heute an Ort und Stelle in dem daher teilweise ergänzten Ziboriumaltar vorhanden ist. Diese Veroneser Ergänzung lautet: In N(omine) Dni(domini) Jesu Kristi De Donis Sancti Juhannes Bapteste Edificatus Est Hanc Civorius (und weiter: Sub tempore uss.)

Das Latein dieser Inschrift ist recht "barbarisch", man beachte Worte wie Juhannes, Civorius (statt Ziborium), Bapteste statt Baptista u. a. m. Die älteren italienischen Schriftsteller haben dies der angeblich geringen Kulturshöhe der Langobarden zugeschrieben, vergaßen jedoch, daß auch ihrerseits, sogar in Rom, die in das 12. Jahrhundert hinein Terte in noch größerer "Barbarisierung" der lateinischen Sprache hervorgebracht wurden.

Bichtig an der Inschrift zu S. Giorgio ist in erster Linie die einwandfreie Datierung auf die Zeit des von 712 bis 743 regierenden großen Königs Liutprand. Wichtig ist ferner das Vorkommen vieler Eigennamen. Ursus ist der Bildhauer des Ganzen, er kann ebensogut Lateiner wie Langobarde sein, denn diese haben oft den eigentlich unlateinischen Namen Ursus (Vär) verwendet.

Lateiner, höchstens latinisierte Langobarden sind des Ursus Schüler Juventinus und Juvianus; Refol ist einwandfrei Langobarde, er bekleidete das Amt des königlichen Gestalden (in Berona), Langobarde ist ferner der Diakon (Priester) Gondelme, welcher auch den Tert verkaßte. Der Lateiner Bidalianus und der Langobarde Tancol sind wohl Mitglieder eines Priesterkollegiums, denn S. Giorgio wurde bald nachher als Kollegiatkirche bezeichnet. Welche Tätigkeit die Langobarden Vergondus (der Name ist nur latinisiert) und Teodoal, ferner der schon in ganz italienischer Namenskorm erscheinende älteste bekannte Sproß der berühmten venezianischen Kamilie Koscari ausübten, ist nicht mehr deutlich ersichtlich. Vielleicht waren sie die Kustoden der Kirche. Außerdem scheint die Inschrift unvollständig. Interessant ist ferner die paläographische Korm der wie locker hingeschrieben erscheinenden Vuchstaben, wodurch diese im optischen Bild den Kunen ähnlich erscheinen. Den gleichen Eindruck machen auch andere langobardische Inschriften.

Ein zweiter vollkommen erhaltener Ziboriumaltar mit langobardischen Schmuckformen steht im linken Seitenschiff der Kirche San Appollinare in Classe bei Ravenna. Zwischen 806—817 entstanden ist dieses, dem Hl. Eleuskadius geweihte schöne Werk trotz der späten Entstehung doch noch der langosbardischen Kunst zuzuzählen, da deren Schmuckformen sich durch lange Zeit auch noch nach dem Ende des Reiches erhielten<sup>15</sup>.

Reste von Ziboriumaltären, hauptsächlich Platten mit den bekrönenden Archivolten haben sich in Bagnacavallo bei Rimini, Bologna (Hochgrab vor San Francesco) und in den Museen zu Brescia, Cividale, Mailand und Rom (Lateranensisches Museum) erhalten, verbaute Reste sinden sich u. a. in den Kirchen Albenga, Toscanella (Santa Maria maggiore), Arbe, Cattaro, Grado, Murano und Bolsena. Überbleibsel eines kleinen und zierlichen Stückes verbergen sich im ersten Stock der Borhalle der Kirche Santa Maria in Cosmedin zu Rom.

Inschriften der Art von S. Giorgio di Valpolicella sind selten. Wohl sind viele Platten und Altarreste mit mehr oder minder umfangreichen Weihesinschriften versehen, aber keine zweite besitzt die starke Aussagekraft des veronesischen Stückes. Auch sind nur wenige einigermaßen sicher datierbar. Künstlernamen werden gleichfalls sehr selten genannt. Auf einer prachtvollwilden Platte im südumbrischen Ferentillo nennt sich nicht nur der Stifter, der Herzog von Spoleto Hilderich Dagiseopa, sondern auch sein Künstler Ursus<sup>16</sup>. Ein Stephanus stellt sich als der Verfertiger eines hübschen Altarbogens im Lateranensischen Museums in Kom vor. Auf dem späten Hauptwerk germanischebnzantinischer, kaum mehr nachlangobardischer Elfenbeinreliefe

funst, dem Rambona Dyptichon in Kom (Vatikan)<sup>17</sup> nennen sich wieder die Stifter Ageltruda und Odelricus; das Werk ist erst gegen 950 gearbeitet worden, und wird darum auch für die karolingische Kunst in Anspruch genommen, mit welcher es jedoch künstlerisch wenig Beziehungen aufzuweisen hat. Auf den Stifter, den knapp vor 737 verstorbenen Herzog Pemmo von Sividale, verweist eindeutig die lange Weiheinschrift auf dem vom Sohn Katchis gestifteten "Pemmoaltar" in St. Martin zu Cividale<sup>18</sup>.

Un der Spite der fo gang anders eingestellten Grabfunde steht der sogenannte Kürstensarkophag aus Civezzano bei Trient, heute im Innsbrucker Landes= museum19. Die (heute erneuerten) Holzwände des fehr großen Sarges find von schmiedeeisernen Bandern umschloffen, sie geben an mehreren Stellen, befonbers oben, in phantastische Tiergestalten mit Geweihen (hirsche und Widder) aus; ihre Ahnlichkeit mit den heute noch in rein bäuerlichen Gegenden verwen= beten Leonhardi-Tieren, das sind Botivgaben an den Schutpatron der Biehzucht, den St. Leonhard, ift zu deutlich, um übersehen werden zu können. Die im Inneren bes Sarges gefundenen Grabbeigaben, ein mit Klechtbandern und Bunktreihen gefülltes Rreuz, bann Riemenzungen u. a., gehören ornamental weit eber in die Gruppe der voritalienischen Denkmäler, als in jene, die nach dem Einfall in Stalien entstanden, obwohl der Fürstensarg ein Werk des späteren 7. Sahrhunderts ift. Die langobardische Runst der Grabbeigaben ift eben weit= aus volkstümlicher geblieben, als jene der neuen Rirchenausschmückung. Den aleichen Eindruck gewinnt man auch bei den an so vielen anderen Orten Italiens gefundenen vielen Spangen, Riemenzungen, Rreuzen, die alle dem Totenkult bienten. In diesem war das Volk seinem alten Brauchtum weit treuer geblieben, als bei den Gegenständen der neuen Macht und des neuen Kults.

Bei den Goldfreuzen und Goldscheiben, welche auf die Totenkleider genäht wurden, wurden Menschen= und Tierköpfe wiederholt verwendet. Wie dies geschieht, zeigt deutlich die im Grunde immer naturferne Denkart des Nordskreises im allgemeinen und der Langobarden im besonderen<sup>20</sup>.

Auf den Gewandspangen sind, stets sinnbildlich gedacht, meist nur Reste von Tierleibern und Tierköpfen, ganze Tiere nur selten ornamental verwendet. Das ist wieder der bekannte nordische Tierstil, der in mehreren verwandten Unterteilungen auftritt, und der naturalistischen Tierdarstellung des Südens vollkommen entgegengesetzt ist.

Diese altangestammten Tierornamente verlieren sich in Italien, was den Bereich der hösischen und kirchlichen Kunst anbelangt, fast ganz, sind dagegen auf den Grabfunden bis weit in das 8. Jahrhundert in ungebrochener Stärke anzutreffen.

Die kirchliche Kunst der Langobarden mußte in ihrer belehrend aussagenden Art zu einer anderen Form der Menschendarstellung als bisher üblich kommen, und diese lag naturgemäß in der schon ganz verchristlichten antiken Kunst von Kom und Byzanz. Wenn es jetzt galt eine Geburt Christi zu meißeln oder zu malen, oder einen Gekreuzigten, oder einen Engel oder die Zwölsboten, so mußten die Langobarden schon rein ideell auf die fremden Vorbilder greifen, weil sie als Nordleute bisher noch nie weder Christliches, noch überhaupt Menschensiguren in aussagender Art darzustellen gewollt hatten. Sie mußten also jetzt einmal ihre rein abstrakte, sinnbildhafte Kunst verlassen und trachten, eine gewisse Naturnähe zu gewinnen, was zuerst auf dem Weg der Nachzahmung und dann durch Naturstudium möglich war.

Da aber die Langobarden ein Volk von hoher künstlerischer Kraft waren. so versuchten sie auch schon bei der Nachahmung ihr Eigenes beizubehalten, und faum über das Gröbste binaus, spurt man, wie die Gestalten der beiligen Geschichten wieder leise aus dem Naturalistischen herausrücken und in eine seltsame, spannungsreiche Naturferne gelangen wollen. Wollen, benn aanz gelingt diese schwere Umsetzung noch lange nicht. Das alles gibt nun den neuen Menschen= und Tierdarstellungen einen seltsam grausamen oder, es bangt vom Standpunkt ab, von dem aus man diese Werke ansieht, einen ebenso seltsamen naiv-taftenden Charafter. Ursache dieser Zwitterstellung ift der Bersuch, die nun naturalistisch gewünschten Figuren doch hinterrücks naturfern zu machen und sie dann gleich den Ornamenten am ewig flutenden Spiel abstrakter Linien teilhaben zu lassen. Das alles muß man sich vor Augen halten, will man dem eigenartigen Eindruck langobardischer figuraler Runft gerecht werden und ihn verstehen. Es wird nun klar sein, warum das Grund= sähliche dieser Figuren auf west= oder oftrömische Anregungen zurückgeht (wofür schon die Geistlichkeit forgte), es wird aber ebenso verständlich sein, daß diese Menschengestalten nach einer ganz kurzen Übergangszeit ungeschickter Nachahmung immer mehr vom Guden nach dem Norden hinaufrücken, also germanisiert werden. Aus der Afthetik der antiken Kunst heraus wird man jene, oft recht seltsamen, ja grausam-eigenartigen Werke kaum verstehen. Aber von der Betrachtung vorgeschichtlicher nordischer Kunst herkommend, wird der eigen= artige Charakter sofort klar und darüber hinaus auch so manches Seltsame in der romanischen Kunft. Denn die langobardische Kunst ist die Vorstufe jener.

Wie im Ornamentalen eine volkstümliche Gruppe neben einer höfisch-Kirchlichen steht, so auch in der figuralen Vildnerei. Nur sind hier die Mischfälle weit zahlreicher und einprägsamer, da viele kirchliche Platten wie gewaltsam von der nordisch umgedachten Figur erobert scheinen. Neben den Tierleib-Resten kommen in der Grabkunst wahrhaft dämonische, sicher simbildliche Köpfe vor, auch der Kruzisirus erscheint oft in gewaltsams großartiger Umgestaltung. Schöne Belege dafür enthält das Museum in Sividale, besonders im Grabkreuz des Herzogs Gisulf. Wie der Grieche mit dem Medusenhaupt, so wollte auch der langobardische Künstler mit seinen dämonischen Köpfen Furcht erregen, deshalb meißelte er in den gewachsenen Fels der noch fast ganz unbekannten "Langobardischen Kerker" in Cividale grauenhafte Frahenköpfe, die auf die Seele der Gefangenen dementsprechend einwirken sollten<sup>21</sup>.

Während nun die Evangelistensymbole, dann die symbolischen Bögel Phösnir, Pfau und Taube sehr oft und meistens als köstliche ornamentale Füllung vorkommen, während auch Greife und ähnliche fabulose Tiere nicht selten sind, werden wirklich aussagende Reliefs — aussagend im südlichen Sinne — nur sehr selten gearbeitet. Das in jeder Beziehung schönste Beispiel dafür ist der bereits erwähnte Pemmoaltar in Cividale, um 737, mit den Szenen der Heimssuchung, der Anbetung und der Majestas domini; interessant ist dann ein Goldblech in Florenz (Bargello), zeigend den thronenden König Agilulf zwischen Engeln, Figurales bringt, um nur Einiges zu nennen, die Platte des Herzogs Hilderich Dagileopa in Ferentillo und — ganz spät — das auch schon erwähnte Rambonadyptichon in Rom. Auch im Figuralen ereignet sich der köstliche, einer gewissen Pikanterie nicht entbehrende Fall, daß die schönsten Denkmäler rein nordischer Tierz und Menschendarstellung, noch dazu in hochaltertümlicher Technik, sich in Kom besinden (Santa Maria in Cosmedin und San Saba).

Hier und da kommen auf Platten kirchlicher Verwendung auch Reiter und Pferde allein (z. B. in Cisano am südlichen Gardasee) oder Hirsche aus der Quelle trinkend vor (Spoleto, Museum). Während nun für Reiter und Pferd einzig und allein die nordische Vorstellung maßgebend ist — eine Platte in S. Saba (Rom) läßt sicher an Wotan denken —, ist der biblische Hirsch in der byzantinischen Kunst gut vorbereitet. Die Langobarden haben ihn dann nur in der flachen Reliefform umgestaltet.

Für die Menschenköpfe haben sich die Langobarden einen eigenen Schönheitstypus geschaffen, es weicht dieser von dem durch die Skelettfunde genügend geklärten ethnographischen Befund stark ab. Dieser Idealkopf, oft ganz ornamental-graphisch gezeichnet, ist birnenförmig, die Spize nach unten, das Haar hängt einem nassen Tau gleich oder perückenähnlich an den Seiten tief herab, die Nase ist scharf dreieckig und die kreisrunden Augen treten vor. Solche Köpfe enthalten außer den Grabbeigaben und den Kruzisirusdarstel-

Langobardische Baukunst

lungen der Pemmoaltar, das Callitusbaptisterium in Cividale, das Adam= und=Eva=Relief in Cisano und die Hilderichplatte in Ferentillo (um die wich= tigsten Beispiele zu nennen). Diese seltsame Kopfform kommt in den Ost= alpen und im Wiener Becken noch im 15. Jahrhundert vor<sup>22</sup>.

Die großen Porphyrköpfe im Mailänder Kastellmuseum verraten einen ziemlich großen, doch nicht ausschlaggebenden byzantinischen Einfluß, den die drei wuchtigen, sehr nordisch wirkenden Frauenstatuen im Hof der Ambrosiana (Mailand) wieder nicht zeigen, mehrere späte sigurale Plastiken in Spoleto und Capua belegen wieder, wie sich aus der langobardischen ornamentalen Gebundenheit die größere Freiheit des romanischen Stiles langsam zu entwickeln beginnt. Am längsten hat sich die nordische sigurale Symbolik in strengster Form dann in den Alpen erhalten, wofür Platten aus dem Bal Camonica, dem Kitten und dem Vinschgau Zeugnis geben. Wohl erst im 10. Jahrhundert gearbeitet, gehören sie in Geist und Technik einer wesentlich älteren Zeit an.

Als die Langobarden in Oberitalien einbrachen, war die dortige Baukunst auf einen Tiefstand angelangt. Der Einfluß der spätrömischen Antike erschöpfte sich in äußerlichen und unaufhörlichen Nachahmungen und auch für die Architektur Ravennas war die große Zeit vorüber. Immerhin hatte diese zu Ende des 6. Jahrhunderts im westlichen Oberitalien den Baukünstlern noch die meisten Anregungen geboten. Aber auch sie vermochte nicht die Stagnation zu überwinden.

Sicher waren die soeben eingezogenen Langobarden in der Baukunst kein so unbeschriebenes Blatt, als man sie für gewöhnlich annimmt, denn sie hatten sowohl in Niederösterreich als auch besonders in Ungarn genügend Gelegenheit gehabt, fich mit dem Wefen der spätantiken Baukunft bekannt= zumachen. Der Steinbau war ihnen also nicht fremd. Doch hatten sie offenbar noch nie felbst darin gearbeitet, denn ihr bisheriger Werkstoff im Bauen, das Holt, verlangte eine gant andere Technif, die auch durch die gegenfählich geartete Baugefinnung der Germanen beeinflußt wurde. Während nun in der Steinplastif die Übernahme der Holzbearbeitungstechnif aus gewissen gemeinsamen ornamentalen Grundfäglichkeiten trot allen Schwierigkeiten wenigstens in Einzelheiten möglich war, konnte dies auf dem Gebiete der Baukunst nicht so ohne weiteres geschehen, da die statischen Gesetze zu verschiedenartig waren. Bohl wird manche Tür= oder Kensterumrahmung, manche Einzelheit von Ein= beckungen und Steinlagen noch oft an die Zimmermannstechnif der Vorzeit erinnern, aber mit biefen Erinnerungen allein hätten die Langobarden keine neue und vor allem keine volkhafte Steinbaukunst schaffen können. Und bas taten sie, auch wenn noch heute viele, aber nicht mehr alle Forscher dies abzuseugnen versuchen<sup>23</sup>.

Diese neue Baukunst, die eigentliche Grundlage der aus ihr erwachsenden lomsbardischen Romanik, konnten die Langobarden deshalb schaffen, da sie im Steinbau vollkommen traditionslos, mit ganz frischen Augen und ohne jede Boreingenommenheit an die zahllosen neuen Aufgaben herantreten konnten, die ihnen durch die geänderten Lebensverhältnisse gestellt wurden. Sie konnten nun mit dem ungeheuren Material der in Italien vorhandenen spätantiken Bauskunst in der gleichen Beise naiv verändernd und kombinierend vorgehen, wie dies auch der bäuerliche Künstler mit den Formen der sogenannten großen Kunst macht. Außer den Erinnerungen an die Zimmermannstechnik brachten sie keine baulichen Neuigkeiten von Anfang an mit, da ihre frühere Baukunst keine geeigneten Eigenformen beistellen konnte. Aber durch oft geistreiche Veränderung und Vermischung der antiken Vorlagen entstand schließlich doch eine Fülle vollkommen neuer Dinge, deren Reiz und Wert in der volkhaften Kraft und in der Eigenart dieser Veränderungen liegt.

Paulus Diaconus berichtet wiederholt von großen Palast= und Schloß= bauten der langobardischen Könige und Herzöge, ebenso auch von Brücken, Aquadusten, Straßen und anderen Nußbauten. Da davon dis heute nichts Aus= wertbares bekannt wurde, erübrigt sich eine Kritik dieser Architekturen. Was z. B. in Spoleto als Rest der herzoglichen Burg ausgegeben wird, ist derart frei von stillstisch brauchbaren Einzelheiten, daß diese sehr eindrucksvollen, in spätere Häuser verbauten Reste ebensogut spätantik wie auch ostgotisch sein können<sup>24</sup>. Auch einige Wachttürme in der Brianza und der "Palazzo delle torri" in Turin, oft beachtenswerte Bauten, sind aus den gleichen Gründen undatierdar oder überhaupt römisch. "Von der … Kunsthistoriker Haß und Gunst verwirrt, schwankt ihr Charakterbild in der … Zuschreibung."

Es soll diese kurze und vor allem für ein kunstgeschichtlich und künstlerisch interesseirertes Laienpublikum bestimmte Betrachtung über die langobardische Baukunst auch zu einer raschen Würdigung der Historia longobardorum des Paulus als kunsthistorische Quelle benützt werden<sup>25</sup>.

Paulus erwähnt sehr oft neue und reich ausgeschmückte weltliche und kirchliche Bauten, beschreibt sie aber leider immer nur sehr schematisch, besonders dann, wenn er diese Bauten nicht selbst gesehen hatte. Ein guter Besleg dafür ist seine Schilderung des Doms und des neuen Königspalastes in Monza (Buch IV, Kap. 20, 21 und 22), wo er wohl über die Malereien eine Menge sehr wertvoller Einzelheiten sagt, aber vollkommen vergist, sowohl den Künstler als auch die Technik dieser Malereien, ob Fresko oder Mosaik,

zu nennen. Was er dann bei diesem Anlaß über die beiden neuen Großbauten in Monza selbst beibringt, ist vollkommen formelhaft und darum außer der Erwähnung des Tatbestandes für die Forschung kast unbrauchbar. Der Wert dieser Erwähnungen liegt bei Paulus immer im Nachweis der langobardischen Bautätigkeit an und für sich und nicht in der Mitteilung von Einzelheiten.

Auch über die vielen Kirchenbauten in und um Pavia gibt Paulus in der gleichen Weise Auskunft. Viele der von ihm beschriebenen Bauten sind noch heute nachweisbar, wie S. Michele, S. Pietro in Ciel d'oro, San Ambrogio confessor, S. Giovanni Evangelista, oder sie lassen sich wenigstens bei den älteren Ortstopographen feststellen. Es fehlt diesen Bauerwähnungen burch Paulus jede Ruhmredigkeit und vor allem fast immer der damals so übliche Vergleich mit der Antike, es fehlt aber gleichfalls immer jeder hinweis auf Bauform, auf die Art der Ausstattung und auf alles das, was wir heute so gerne wüßten. Daß er die Vergleiche mit der Antike vermied, zeigt, wie fehr der bei der Abfassung seiner Langobardengeschichte schon betagte Mann im Grunde seines herzens seinem Volke treu blieb, denn er rühmt diese Bauten vor allem als Werke seiner Könige. Welche Bedeutung käme nun diesen Tert= stellen zu, hätte Paulus mit ein paar laienhaften Worten doch auch das Bolkhafte jener Architekturen erwähnt! Sonst hebt er sich den Vergleich mit der Antike für seine römische Geschichte und für seine etwas lehrhaft trockenen Gedichte auf.

Leider scheint Paulus von den vielen neuen Kunftschöpfungen der Langobarden nur wenige selbst gesehen zu haben, denn die Zahl der Erwähnungen ist doch bei dem Umfang der Runsttätigkeit gering. Neu gegründet wurden damals, was zugleich ein Beleg für die starke kirchliche und klösterliche Bautätigkeit der "bösen" Langobarden sei, die großen Abteien Novalese, Bobbio26, S. Salvatore (Brescia), Nonantola, S. Salvatore nel Montamiata, Karfa, S. Vincenzo al Volturno, Sefto al Reghena<sup>27</sup>, Salt — um nur die Wichtigsten zu nennen-, wiedererrichtet wurden Montecaffino, Subiaco u. a. m. Diese Liste ist nicht im geringsten vollständig, da viele Klöster besonders im Viemontesi= schen und Veronesischen fehlen. Paulus erwähnt nur ganz wenige dieser Kloster= gründungen, sie scheinen ihm entweder nicht bekannt geworden zu sein, oder er wollte sie erwähnen, kam aber nicht mehr dazu, da die letten Bücher seiner Langobardengeschichte sowohl im Inhalt als auch im Stil sichtlich unfertig sind. Doch auch diese wenigen Erwähnungen sind wie immer formelhaft, auch hier heißt es stets: opere mirabili, opere mirifico, und wenn er einmal in dem gut durchgearbeiteten Buch IV, Rap. 21 schreibt: Theudelinda regina basilicam beati Johannis baptistae, quam in Modicia construxerat... dedicavit, mul-

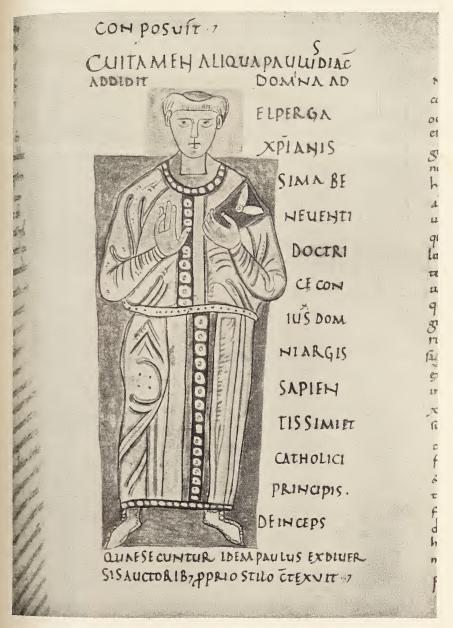

Alteste erhaltene Darstellung des Paulus Diaconus in einer Handschrift der Histor. romana Florenz, XI. Jahrh.



Foto: E. Schaffr Eividale, der "Tempietto langobardo"



Cividale, Tempietto langobardo Malereien auf dem Chorbalken und Blick auf die Stuckdekoration der Westwand



Foto: E. Schaffra

Rom, S. Maria in traftevere. Langobardische Schrankenplatte

tisque ornamentis auri argentique decoravit" so wäre er über eine solche kunstgeschichtlich unzureichende Textierung in den letzten Kapiteln auch nach ihrer Fertigstellung und Durchfeilung nicht hinausgekommen.

Die Fülle von Bauten, an ihrer Spike die schönen Arypten<sup>28</sup>, an denen wir heute eine volkhafte langobardische Kunst erkennen, hat Paulus alle weder gesehen, noch wenigstens nach Angaben beschrieben. Da aber fast alle diese Bauten kleine und wenig repräsentative Denkmäler sind, macht es den Eindruck, als hätte sich der wackere Paulus als richtiger hösischer Geschichtsschreiber in erster Linie um die großen Prunkarchitekturen gekümmert, was man von seinem Standpunkt aus verstehen könnte.

Der Kirchenbau hatte am Ende des 6. Jahrhunderts bereits liturgisch fest= stehende Grund= und Aufrifformen angenommen; eine Beränderung war nicht sofort durchführbar. Doch in der Ausschmückung und in baulichen Bufähen war dennoch ein gewiffer Spielraum gegeben. Da fich ber größte Teil der bereits erwähnten langobardischen Reliefplatten auf steinerne Rirchen= mobel, also auf Dinge der Innenausstattung bezieht, so scheint der Schmuck ber Außenseiten sich auf den schon den Oftgoten bekannten Rundbogenfries und auf eine malerische Schichtung der Ziegelreihen beschränkt zu haben. Unter Dach springt oft eine Ziegelschar dreieckig vor und gibt dem Ganzen eine malerische Belebung. Eine solche wurde von den Langobarden überhaupt viel früher angestrebt, als sie ben Bau aus sich heraus zu gliedern versuchen. Da Reliefplatten zur sofortigen Berwendung an der Außenseite der Kirchen nicht sicher nachweisbar find (aber zweifellos vorhanden waren), so muffen diefe einen ernsten Eindruck gemacht haben, und der starke Schmuckwille der Lango= barden zeigt sich nur in der raschen und schönen Beränderung des Rundbogen= frieses und seiner schon vor 700 beginnenden Berbindung mit mauergliedernden Lisenen und Wandsäulen. Es werden damit sehr reizvolle Wirkungen erzielt, die wir weniger aus den nur seltenen Beispielen kennen (ein solches wäre Santa Maria delle cacce in Pavia), als aus den Weiterführungen im 9. Jahr= hundert, von benen wieder die Combardei die schönften Belege besitt. Der ernste Außeneindruck der wuchtigen Kirchen erinnert auch in den erhaltenen Spätwerken an westasiatische und kleinasiatische Baukunst. Doch kann bie Kenntnis dieser nicht über Byzanz bezogen worden sein. Im Innern entfaltete sich die langobardische Ornamentkunst außer an den schon bekannten Kirchen= möbeln, besonders an den Rapitellen der Säulen, seltener auch an Gebälk= stücken. Da gibt es oft erstaunliche Motive uralter und aus der Holzbearbeitung stammender Form. Einige solcher Beispiele enthalten Kapitelle in den Krypten S. Anastasio in Pavia, S. Secondo in Asti, S. Procolo in Verona, S. Severo 7 Schaffran, Gefchichte d. Langobarden

in Bardolino und S. Sabino, Spoleto. Solange solche, mehr gekraßt ober geschnitten, als wie gemeißelt wirkenden Kormen noch im 9., sogar im 10. Jahr= hundert vorkommen, kann man von einem ungebrochenen Nachwirken der langobardischen Ornamentik sprechen<sup>29</sup>.

Im Bau der sichtlich bevorzugten Krypta scheint die nordische Freude am Geheimnisvollen mitgewirkt zu haben. Die Rrypta entwickelte sich aus Der frühchristlichen Confessio, und sie wurde, soweit wir heute dies aus dem Denkmälerbestand feststellen können, tatsächlich von den Langobarden unter allen germanischen Stämmen zuerst in solcher Weise bevorzugt. Daber bas langobardische Italien noch heute reich an Arnpten ist; eine merkwürdige Ausnahme machen nur Cividale und Mailand. Leider hat sich keine einzige Arnota wir Gänze erhalten; besonders die Gewölbe wurden nach den schweren Erdbeben des 12. Sahrhunderts durch romanische Kreuzgewölbe ersett, doch haben die Langobarden bereits im frühen 8. Jahrhundert das gegratete, rundbogige Rreuzgewölbe ohne dem sogenannten lombardischen Sichelgrat einwandfrei gekannt, wofür die Arnpta von S. Sabino bei Spoleto, wohl die einzige ganz erhaltene Arnpta aus dieser fernen Zeit, einen guten Aufschluß gibt. Solche Gewölbe gab es auch in Oberitalien bereits im 7. Jahrhundert, sie wurden später noch weiter ausgebildet und wanderten mit der nachlangobardischen Kunft nach Nordosten, wo unter ihrem deutlichen Einfluß das Gewölbe der ältesten Arppta in den Oftalpen entstand, im Benediktinerinnenstift Gog bei Leoben (um 1000).

Der Offteil der prachtvollen Krypta S. Salvatore zu Brescia zeigt, obwohl erst unter König Desiderius erbaut, eine hochaltertümliche flache Decke, in Zimmermannsart aus großen Steinpfosten gefügt, und eine solche muß auch in der bisher unbekannten, etwas jüngeren, ruinenhaften Krypta in S. Severo zu Bardolino am Gardasee bestimmt angenommen werden. Der Grundriß der Brescianer Krypta ist ferner huseisenförmig, denn diese Bogenform war den Langobarden wie den Westgoten auch ohne die hier doch gar nicht in Betracht kommende maurische Vermittlung bekannt. Weitere, wenigstens in Einzelheiten typisch langobardische Krypten besinden sich in Verona (S. Procolo), Pavia (S. Eusebio und S. Giovanni domnarum), Asti (S. Secondo und Dom), Sesto al Reghena (Friaul) und Spoleto (S. Ponziano und S. Ansano).

In der Grundrißgestaltung der Oberkirchen gaben die Langobarden vorerst dem Querschiff eine größere Lebendigkeit und eine bessere Einpassung in den Rhythmus des Ganzen<sup>30</sup>, ferner verlängerten sie jedes Seitenschiff durch eine halbrunde Apsis; diese Apsiden standen vorerst in einer Ebene, werden aber in der sehr fortschrittlichen spät= oder nachlangobardischen Kunst der Lombardei

schon früh durch das Borschieben der großen Mittelapsis in eine weitere Bewegung gebracht. Auch hier müssen wir durch die traditionsgebundenen lombardischen Beispiele des 9. und 10. Jahrhunderts, z. B. Alliate bei Mailand, auf die verschwundenen ursprünglichen Ostpartien in ihrer eigenartigen Schönheit rückschließen.

Neben den in erster Linie beliebten Langhausbasilisen entstand zuerst im westlichen Oberitalien schon um 700 eine Reihe von kreisförmigen Tauffirchen, von denen besonders die Brianza genannte, aufschlußreiche Landschaft nördlich von Mailand Beispiele in großer Jahl und von reisster Schönheit enthält<sup>31</sup>. Un diesen Taufkirchen entwickelten die Langobarden immer neue, seine Grundrisveränderungen und erlernten hier an diesen kleinen Räumen zuerst die Kunst der Wölbung, die sie dann bald auf die größeren Langhausskirchen übertrugen.

Neben diesen entwickelten sie, von den Ostgoten angeregt, das Motiv des selbständigen Kirchturms in besonderer Stärke; in prismatischer Form wuchs er sich bald zum Glockenturm, zum Campanile, aus, der heute als germanisches Baumotiv ganz Oberitalien in der köstlichsten Art beherrscht und auch Kom anzegte; als Kundturm kommt er jetzt nur mehr selten vor. Gedoppelt und in die sehr frühe und strenge Westfront eingespannt, gibt er der schönen kleinen Kirche S. Lorenzo in Verona einen besonderen Reiz. Die wehrhaften vierseitigen Kirchentürme übernahmen noch vor dem Jahre 1000 die in ihrer Mehrheit aus germanischem Blut stammenden italienischen Abelsgeschlechter in der Form der drohenden Wehrtürme ihrer Paläste.

In Ostfrankreich und in Westbeutschland war im ausgehenden frühen Mittelalter die Doppelchörigkeit der Kirchen eine beliebte und mit Recht als germanisch bezeichnete Form des reichsten, damals vorkommenden Grundund Aufrisses. Oberitalien kannte diese Doppelchörigkeit nur so lange, als langobardische Kunst wirkte. Ein prachtvolles Beispiel dieser Art ist neben dem jüngeren S. Pietro di Civate bei Bergamo die auch wegen ihres Ciboriumaltares (s. v.) rühmlichst bekannte Kirche S. Giorgio di Valpolicella<sup>32</sup> bei Berona. Dort hat sich die kleine Westapsis erhalten, wogegen die Ostpartie in frühromanischer Zeit in reichster Weise verändert wurde. S. Giorgio und wieder das leider ganz unbekannte S. Sabino bei Spoleto zeigen ferner auch als Bauten des 8. Jahrhunderts den sonst immer viel später datierten sogenannten Stüßenwechsel bereits rein ausgebildet. Ein viel gerühmter Bau ist auch das kleine Bethaus Santa Maria della valle in Cividale, genannt "Tempietto langobardo". Hier schließt sich an eine frühchristliche, dreiteilige Apsis ein im Mauerwerk langobardisches Schiff an. Das ist wenig. Die ungewöhnlich

große volkspolitische Bedeutung des "Tempietto langobardo" liegt aber in der einzigmaligen Möglichkeit, mit Benuhung der zahlreichen und künstlerisch wertvollen Reste die alte Inneneinrichtung rekonstruieren zu können. Die mit vollem Recht berühmte Ausstattung des Innern mit den schönsten Stucksornamenten und Stucksiguren ist hingegen entweder byzantinisch oder bereits romanisch<sup>33</sup>.

Das alles sind sehr beachtenswerte Belege für die unausgesetzt tätige Berzänderungslust der Langobarden am Grundz und Aufriß der Kirchen, die daraus die Form der frühromanischen Basilika entstand. Sie wirkte zusammen mit der Schmuckunst in hervorragender Weise auf die Schweizer und Ofterzreichischen Alpen ein und wurde ein noch viel zu wenig gewürdigter Bestandteil im Ausbau der ganzen südostdeutschen Frühromanik. In Oberitalien war diese Beränderungslust bis zum Aushören der nachlangobardischen Kunst, also bis ungefähr 1050, wirksam. Dann hören diese Bereicherungen auf und durch das Zurückgreisen auf die schon starren frühchristlichen Bausormen, denen auch die späte karlingische Zeit kein neues Leben verleihen konnte, kommt in die frühromanische Baukunst Oberitaliens eine kurze Zeit der Stagnation.

Ein namhafter, lebender italienischer Gelehrter<sup>34</sup> hat die Bedeutung der langobardischen Baukunst für Italien wie folgt treffend und besonders für uns Deutsche beachtenswert bezeichnet: "Die Monumentalität der langobardischen Bauten trennt sich deutlich von den anderen germanischen Sementen in Italien. Weder Karl der Große und seine Nachfolger, noch die sächsischen Kaiser, auch nicht Barbarossa, schufen in Italien eine beachtenswerte monumentale Baukunst. Man muß bis zu Friedrich II. dem Hohenstaufen heraufzgehen, um wieder eine, der langobardischen Kunst ähnliche grandiose Architektur auf italienischer Erde zu kinden."

Die Langobarden besaßen vortreffliche Waffenschmiede, ihre Arbeiten waren auch außerhalb Italiens sehr geschäßt. Erhalten hat sich wenig davon, am aufschlußreichsten ist ein mit Tieren verzierter helm aus Mittelitalien, heute im Berliner Zeughaus, und einige verzierte Schildbuckel im Museum Trient.

Bei der Herstellung von Prunkrüstungen, wie solche bereits aus der Zeit des Königs Albwin bekannt wurden, halfen den Wassenschmieden auch die ebenso berühmten Goldschmiede, obwohl deren Hauptarbeitsgebiet die Gewandsspangen und die Grabbeigaben waren. Solche Goldschmiedewerkstätten sind besonders in Pavia, Monza und Lucca bekannt geworden, auch einige Meisternamen wie Peter, Martin, Justus, Arnipert und Ospert, haben sich erhalten.

Die Münzprägung, die besonders in den königlichen Werkstätten in Mailand, Pavia, Lucca, Piacenza und Pisa blühte, ist wohl umfangreich, doch wenig eigenlebig. Sie entwickelte sich vielfach im Anschluß an die west= und oftrömische Münzkunst und verwendet langobardische Kunsteigentümlich= feiten nicht allzu häusig.

Die Münzprägung begann erst im frühen 7. Jahrhundert und artete bald aus, besonders Fälschungen tauchten auf. Deshalb mußte König Rothari in seiner Gesetzsammlung scharfe Strafen gegen unbefugte Münzprägung sestzsehen. Bilder der langobardischen Könige kommen, soweit dafür die erhaltenen Münzen herangezogen werden können, auf solchen erst seit König Kuninkpert vor. Die Rückseite zeigt dann neben der römischen Liktoria besonders oft den langobardischen Lieblingsheiligen Michael.

Die Versuche des Herzogs von Spoleto, seine Sonderstellung auch in eigener Münzprägung auszudrücken, konnten durch die Krone unterbunden werden. Dagegen war dies in Benevent unmöglich und die dortigen Münzen, die sich besonders deutlich an die byzantinischen Vorbilder anschlossen, tragen dann auch nicht das Bild des Königs, sondern jenes des Herzogs.



## 5. Abschnitt

## Die letten Könige und der Weg zum Zusammenbruch

em König Liutprand folgte Hilbeprant, jenem dann Ratchis und diesem Aistulf und dann Desiderius. Und dieser war der letzte König der Langobarden, denn unter ihm brach das Reich zusammen und fand ein gewaltsames Ende.

So könnte in Rurze das Ende des langobardischen Reiches in Oberitalien ertählt werden. Aber wer vermöchte in so kargen und wenig sagenden Worten von einem Staat Abschied zu nehmen, dessen Werden, Blühen und Gipfeln por uns erstand, wer vermochte mit einem knappen Achselzucken sich hier wegzudrehen, wo doch etwas Großes und Schönes in gewaltigem Streben gewollt und auch teilweise erreicht wurde? Und wäre dieses rasche Wegwenden nicht besonders deshalb ungerecht, weil es sich hier um einen germanischen Staat handelt, deffen Werden und Vergeben uns heute nicht nur irgendein geschichtliches Ereignis, sondern mehr: sinnbildlich ist? Sinnbildlich, weil wir im Spiegel der Vergangenheit und selbst erkennen und weil wir an dem raschen Sturz des Langobardenstaates deutsche, also unsere Kehler, als hauptursache erkennen. Darum wird vielleicht eine nähere Betrachtung der letten Jahre des Langobardenreiches in Oberitalien eine gar nicht unnötige Besinnlichkeit und Nachdenklichkeit hervorrufen, auch jett, wo das deutsche Volk, von der hand eines großen Mannes zur Einheit geführt, doch nie vergeffen darf, daß 3wietracht und staatliche Rurtsichtiakeit seine Erbfehler sind.

Wir haben den langobardischen Staat in seinem Werden und Blühen liebzgewonnen, troth seiner Fehler liebgewonnen, denn wer sollte nicht einen Staat aus eigenem Fleisch und Blut lieben und schätzen? Wir zollten ihm auch deshalb unsere höchste Achtung, weil er in einer Zeit schweren moralischen Verfalls eine reinere und menschlichere Gesittung wenigstens zu erreichen versuchte, auch wenn andere Staaten damals eine solche zu pachten geglaubt haben. Und troth dieser vielen Vorzüge ist dieses langobardische Reich auffallend rasch vergangen. Das gibt zu denken.

Die Geschichte schrieb das Ende des Langobardenreiches in einem Vorspiel und in drei Aften. Das Vorspiel war kurz und hieß die selbständige, nur sieben Monate währende Regierung Hildeprants. Im ersten Aft handelte als König durch vier Jahre der neue König Ratchis; als er am Ende seiner staatsmännischen Kräfte war, ging er in ein Kloster. Länger und bedeutender ist der zweite Aft. Noch einmal erstand den Langobarden in Aistulf eine große, heldenhaft wirkende Herrschergestalt und ein letztes Licht brach herein. Und dann hob sich endlich nach einem seltsamen Zwischenspiel der Vorhang zum Schlußast, zur Regierung des letzten langobardischen Königs Desiderius, unter dem das Reich von den Franken erobert und aufgelöst wurde. 774 ist das Todesjahr des langobardischen Königreiches; der Juni hatte damals kaum begonnen, als Pavia siel.

Der Tod Luitprands hatte den Papst von einer quälenden Sorge befreit, und deshalb schrieb der Verfasser des Lebens Papst Zacharias II., ganz Italien wäre nun nach dem Tode Liutprands voll Freude und das ganze Volk Italiens hätte Ruhe<sup>1</sup>. In Wirklichkeit meinte er damit nur das römische Volk päpstlicher Richtung, dem der verstorbene König als Widersacher erscheinen mußte.

Aber auch Hildeprant, der Nachfolger, war dem Papste nicht genehm, denn er sah in dem Langobarden einen Vollstrecker des Liutprandischen politisschen Testamentes. Ob Hildeprant dazu fähig war, ließ die Geschichte zu bestätigen nicht mehr zu, denn die Langobarden, besonders jene, "die ihm Treue geschworen hatten", stießen ihn vom Thron und wählten nunmehr zum König den Ratchis, Herzog von Friaul, der seinerzeit als eine Art Parteigänger König Liutprands erschien.

Ratchis steht in einem seltsamen Zwielicht. Den Herzögen von Friaul sagte man stets und mit Recht Nackensteissigkeit und ein großes Nationalgefühl nach<sup>2</sup>; von Ratchis hofften die Langobarden das gleiche, doch der König erfüllte die Hoffnungen nicht. Ratchis galt als Feind des weltlichen Papstes; zu Ende seiner Regierung ging er unter dem Einfluß Roms in ein Kloster. Ratchis hatte, so meinte man, stets eine harte Hand den Herzögen gegenüber, wahrscheinlich, weil die Friulanerherzöge selbst so oft, z. B. Ratchis Vater, zum König in schärsster Opposition standen; diese Erwartung erfüllte der neue Herrscher wenigstens zum Teil, wenn auch auf der gesunden Grundlage der Liutprandischen Vorarbeit.

Der Papst benützte den Regierungsantritt Ratchis' zu einer politisch überaus klugen Handlung. Er zog dem neuen König mit großem Gepränge entgegen, begrüßte ihn feierlich und ließ ihn wissen, daß er ihn als Schützer betrachte. Das schmeichelte ben für solche Sachen sichtlich sehr zugänglichen Ratchis, und er gab bem papstlichen Drängen nach, indem er mit dem "Nach= folger Petri" einen zwanzigjährigen Frieden schloß.

Trobbem hat Ratchis gleichfalls Liutprands Ziel, ein geeinigtes Italien unter langobardischer Kührung zu schaffen, nie aus den Augen verloren, nur ging er bedächtiger vor, und seine Mittel hießen Unterhandlung und Rompromiß, und nicht Kampf und Eroberung. Wohl gelang es ihm, auf folche Weise das Herzoatum Spoleto in seine Hand zu bekommen3, in Benevent nerfagten hingegen seine Methoden, und er erlangte dort nicht den geringsten Ginfluß. Ratchis erscheint vielfach kleinlich und um belanglose Dinge mehr besorat als um wichtige. Auch darin, wie überhaupt in allem, unterschied er sich von seinem Bruder Aistulf, der ein Mann schlagartiger Tat und rücksichtslosen Draufgehens war und daher der herrschenden Unsicht der Langobarden mehr entsprach als der stets zum Ausgleich geneigte Ratchis. Dieser fühlte die Unficherheit seiner Lage, und daß er mitten im eigenen Land von Spähern und Keinden umgeben war. Um sich wenigstens einigermaßen zu schüßen, erließ er eine außerordentlich umständliche Pagvorschrift: Jeder Einreisende bedurfte einer mehrfachen Genehmigung, und beim Austritt aus dem langobardischen Gebiet mußte der Passierschein vom Rönig selbst gesiegelt sein. Besonders scharf war die Überwachung der Südgrenze gegen Toskana, weil dort der rege Verkehr zwischen Papst und Frankenland durchging.

Weiter erließ Katchis ein Gesetz gegen Zusammenrottungen und, wie man heute sagen würde, gegen die Bildung illegaler Vereine, stützte auf der anderen Seite die Armen und Bedürftigen gegen Willfürlichkeiten der Beamten und gab den Klöstern und Kirchen Schenkungen in einem ganz ungewöhnlichen Ausmaß.

Ratchis hatte Tassia, eine vornehme Römerin zur Gattin. Schon diese Chesschließung des Königs empörte, da man gerade von ihm mehr Beachtung der Rasseschunggesetze erwartet hätte. Er gab ferner seiner Gattin mehr an Morgenzgabe, als nach dem langobardischen Gesetz erlaubt war und hielt sich auch in anderer Beziehung nicht mehr an dieses, so daß in den Kreisen der Langobarden immer mehr Erbitterung gegen den König entstand. Diese wuchs noch durch des Herrschers umfangreiche Schenkungen an die "Tote Hand". Er verwendete dazu hauptsächlich Staats-(Königs-)gut, besonders in der unter Einfluß seiner Gemahlin erfolgten übermäßig großen Begabung des Klosters des Hl. Silvesters auf dem Berg Soracte, nördlich von Kom. War fromme Gesinnung die Ursache solcher Begünstigungen oder politische Kliugheit, um sich in den Klöstern einen Rückhalt für alle Källe zu schaffen? Man weiß

es nicht, denn über den Handlungen dieses Königs liegt immer ein Zwie-

Gegen Schluß seiner Regierung mußte Ratchis aus irgendeinem heute nicht mehr erkennbaren Grund die mittelitalienische Stadt Perugia belagern. Dem nanft scheint dies nicht angenehm gewesen zu sein, denn warum wäre er sonst bem König entgegengezogen und hätte ihn mit rührenden Worten bewogen. non der Belagerung abzustehen, was Ratchis auch mit auffälliger Bereitwillig= feit tat? Nun schäumten die langobardischen Großen über; ein solches, fast an Dienstbarkeit erinnerndes Zurückweichen ihres Königs vor Rom war ihnen tu viel, im offenen Abfall fetten sie ihn ab und erwählten im Juni 749 seinen Bruder Aiffulf zum herrscher. Ratchis versuchte noch eine Zeitlang seine herrschaft aufrechtzuerhalten, doch erkannte er nur zu bald die vollkommene Zmecklofiakeit seiner Mühen, machte noch zum Schluß ein vaar große geiftliche Schenkungen, entsagte ber herrschaft und ... ging in das Benediktinerklofter Monte Cassino, nachdem er schon vorher in Rom vom Papst in den geistlichen Stand aufgenommen wurde. Lassia und ihre einzige Tochter gründeten bas Rloster Plumbariola in der Nähe von Monte Cassino und zogen sich in dieses zurück. In Monte Cassino traf Ratchis den abgedankten Frankenkönig Rarl= mann6 an, der gleich ihm das Rönigskleid mit der Mönchskutte vertauscht hatte.

Ein Langobardenkönig, ein friulaner Herzog, freiwillig in ein Kloster gezgangen! Welch seltsames Vorgehen und — vor allem — welch ungewohntes Vild! Ein trußiger Langobarde im Kloster. Gut, ein Franke, mag sein, denn diese waren immer sehr der Kirche ergeben gewesen, aber ein Langobarde, dem man wohl Gläubigkeit, aber herzlich wenig Freundlichkeit der weltlichen Institution Kirche gegenüber nachsagen konnte? Ob nun echte Frömmigkeit Ratchis zu diesem ungewöhnlichen Schritt bewog, oder der Wunsch nach Ruhe, oder ob er mit dem Eintritt in das Kloster nur einen gesicherten Beobachtungsposten beziehen wollte, das zu ergründen, entzieht sich heute völlig unserer Kenntnis, da die Quellen versagen. Doch sollte Ratchis, der König-Mönch, seinen Zeitgenossen in einigen Jahren noch eines der seltsamsten und schwierigsten seelischen Kätsel aufgeben, das jene an solchen Dingen gewiß nicht arme Zeit bot.

Aistulf, der neue König, Katchis' Bruder, wurde im Juli 749 in Sant Ambrogio zu Mailand, der alten langobardischen Krönungskirche, mit der eisernen Krone gekrönt<sup>7</sup>.

Es beginnt der mächtige zweite und längste Aft der Schlußtragödie.

Nicht bald zum zweitenmal haben die papstlichen und leider auch die frankischen Quellen einen langobardischen Herrscher als einen derartigen Inbegriff aller Gemeinheit, Grausamkeit und jedweder schlechten Eigenschaft dargestellt, wie diesen König Aistulf, der von 749 bis 756 regierte<sup>8</sup>. Gewiß, geschichtlichen Berichten muß man zu allen Zeiten eine gewisse Einseitigkeit und Parteilichkeit zubilligen, denn sie dienten doch jenem, der sie anbefahl, und sie entstanden in oder nahe der Zeit, über welche sie zu berichten hatten, es sehlte ihnen somit der zeitliche Abstand von den Ereignissen und damit überhaupt die Möglichkeit, objektiv zu sein. Aber man sindet doch oft sogar dem Feind gegenüber das Bestreben, gerecht zu sein und wenigstens die Beweggründe seiner Handlungen zu verstehen, wie dies unter anderen Einhard, Karls des Großen Kanzler und Geschichtsschreiber, mit Erfolg versuchte. Doch Aistulf gegenüber ist davon keine Spur. Nur Beschimpfungen und solche in einer auch für damals unerhörten Heftigkeit und geradezu sabistischen Wut.

Wie war es nun in Wirklichkeit?

Aistulf griff wieder auf die aktive Eroberungspolitik Liutprands zurück und betrieb diese mit einem unerhörten Gifer. Alle von Ratchis gemachten firch= lichen Schenkungen wurden, weil ungesetzlich, aufgehoben. Dazu war Aistulf durch das langobardische Geset vollauf berechtigt. Da der König nun gedachte. Die Eroberung Staliens mit aller Kraft weiter — und wenn möglich zu Ende zu führen, so ergaben sich von selbst Kriege mit dem byzantinischen Erarchat in Ravenna und dem Papft. Der erfte Rampfftoß zielte gegen Often, bald war Comacchio, eine wichtige Handelsstadt an der Pomundung, und Ferrara, das eigentliche Bollwerk Ravennas gegen das Festland zu, gefallen, und im Juni 751 wurde Ravenna zum zweitenmal eingenommen. Zu diesem Zwecke war noch vor Beginn der Kämpfe das langobardische Heer neu aufgebaut worden, und jeder mußte dienen, wobei der Grad der Bewaffnung vom Besit abhänaia gemacht wurde. Der handel wurde peinlich genau geregelt und die Grenzbewachung verstärkt. Allem Römischen wurde offene Fehde angesagt. So wurde jeder schwer gestraft, der gegen den königlichen Befehl und ohne besondere Erlaubnis des herrschers es wagte, mit einem Römer in irgendeine Berbindung zu treten. Nach dem Fall Navennas schien die Lage Roms hoffnungslos, da ber König alle seine neu gebildeten und verstärkten Rräfte von zwei Seiten ber gegen Rom ansette. War da die But und der hafgesang der papftlichen Dekretalien und Geschichtsschreiber zu verwundern, da ihnen Aistulf als der wahre Antichrist erscheinen mußte?

In wenigen Jahren hatte sich das Vild des langobardischen Keichs vollskommen verändert. An Stelle der schwankenden Politik Ratchis die zielbewußte Energie seines Bruders Aistulf, an Stelle der unvölkischen Hinneigung zu Kom betonter Kampf gegen das weltliche Papsttum. Doch auch Aistulf war

dabei kein Begünstiger heidnischer oder arianischer Gebräuche, wie ihm anzgedichtet wurde, sondern auch er war überzeugter Katholik. Auch er hatte viele Klöster unter seinen persönlichen Schutz genommen und sie im Rahmen der Gesetze begünstigt; besondere Huld erfuhr das oberitalienische Kloster Nonanztola, dessen Abrelm Alistulfs Schwager war; auch Bobbio und Novalese erfuhren wiederholt des Königs Gnade.

So schien nach einer Zeit schwankender und geradezu unfähiger Politik für ben langobardischen Staat ein neuer Aufschwung zur höchsten Machterweite= rung gekommen zu sein, als der Papst zu einem Mittel griff, das alle Träume terftoren follte. Gerade in jenem Jahr, als Aiftulf das herzogtum Spoleto nach dem Tode seines Herzogs Lupo besetzt und perfönlich die Verwaltung in die Sand nimmt, in jenem Jahr, in welchem sich die zusammengeballten langobardischen Kräfte wie ein unabwendbares Ungewitter gegen Rom schie= ben, da gelingt es dem Papst unter vielen Mühen und Aufwendung erstaun= lichster Dialektik in Verdrehung der Tatsachen, den franklischen König zu seinem Bundesgenoffen im Vernichtungskampfe gegen die Langobarden zu machen. Hatte Aistulf nach der Niederringung von Ravenna nur mehr auf eine Kront gegen Guben gehofft, so mußte er sie nun auch gegen Westen und Norden nehmen. Für ihn waren die großen Möglichkeiten wohl nicht verpaßt, obwohl es ihm nicht möglich war, die römisch-frankische Vereinigung zu hin= dern, aber die Erreichung dieser großen Möglichkeiten war erschwert oder ... un= möglich geworden.

Das Wort unmöglich kannte Aistulf nicht. Er war eine zu gewaltige Natur, er schlug mit der Faust auf den Tisch und rannte einem Stier gleich an, denn es mußte gehen. So meinte er.

Die vom Papst erbetene fränkische Intervention im langobardischen Italien war, wie vorne gezeigt, keine geschichtliche Neuheit, ebenso wie die daraus beginnende Feindschaft zwischen Franken und Langobarden auf Vorläuser zurückblicken konnte. Wieder standen Germanen gegen Germanen. Über man sage nicht, das zeuge von einem sehlenden oder gering entwickelten Gemeinssamkeitsgefühl, jedoch die Germanen des frühen Mittelalters hatten es zu einem solchen noch nicht oder höchstens in Andeutungen gebracht. Germanische Stämme und Völker lebten neben anderen gleicher Herkunft, und nichts verband sie als ein hie und da sich ganz dunkel zeigendes, aus gemeinsamer Not entstandenes Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit. So hatten die Langobarden einst sich auch nicht gescheut, dem byzantinischen Kaiser bei der Verznichtung der verzweiselt kämpsenden Ostgoten brudermörderische Schühenshilse zu leihen. Und war es denn im hohen Mittelalter anders und zu Beginn

der Neuzeit?<sup>10</sup> Es hieße den Franken zu viel Ehre antun, bei ihnen anzunehmen, sie hätten den Kampf gegen die Langobarden als Bruderkrieg empfunden. Er war für sie ein auf nüchternsten Grundsähen aufgebauter Machtkrieg, und das Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Papsttum spielte eine weit geringere Rolle, als die päpstlichen Dekretalien dies hinstellen. Es war eine Art 1866 von damals.

Die Keindschaft mit dem franklichen Reich reichte bis in die "ungarische" Beit der Langobarden zurück und wurde nur gelegentlich durch Beiraten überbruckt. Als nun dieses germanische Bolf Oberitalien besetzte, da waren sie bem Papft, dem byzantinischen Raiser und dem Frankenkönig gleich wenia willkommen, weil jedem von diesen der Besit Oberitaliens in einer Sand mit Recht gefährlich und für ihn bedrohlich erschien. Deshalb verbündeten fie fich und deshalb schrieb Papst Pelagius II. schon um 589: "Die Frankenkönige sind mir von Gott als Nachbarn und helfer Italiens eingesett worden "11. Bon den vielen Rriegen der ersten langobardischen Rönige mit dem Krankenreich wurde in diesen Blättern des öfteren berichtet, ebenso, wie so oft der Kaiser von Ostrom sich mit den Franken gegen seine naturgegebenen Keinde. die Langobarden, verband. Nun wuchs im 7. und frühen 8. Jahrhundert das Langobardenreich zu ungeahnter Größe und Macht, während infolge innerer Wirren jenes der Franken zu stark an Bedeutung zurückging, um noch in der Lage gewesen zu sein, in die italienischen Berhältnisse mit Erfolg einzugreifen. Dabei war auch der Widerstand des byzantinischen Reichs in Oberitalien immer mehr und mehr erlahmt und löste sich schließlich unter König Runink= pert in einen müden Frieden auf. Der Papst geriet in immer bedenklicher werdende Vereinsamung, da durch die frankenfreundliche Politik der bairi= schen Dynastie im Langobardenland der Friede mit dem Frankenreich tatsäch= lich gesichert schien.

Dieser Friede wurde von Grund auf gestört durch die Pläne Liutprands, ganz Italien unter langobardischem Zepter zu einigen. Diese Bestrebungen sielen zusammen mit einem neuerlichen inneren Erstarken des fränkischen Königtums, bis es unter Karl dem Hammer zur westeuropäischen Vormacht des römischen Katholizismus gemacht war. Als in dieser Zeit Liutprand Kom belagerte (739) und der gefährdete Papst Gregor III. ein wehmütiges Hisfezgesuch an Karl den Hammer gelangen ließ, da nahm er, der Papst, nur die alte römischeskänkische Koalitionsidee wieder auf, wenn auch Karl der Hammer auf die römischen Zumutungen nicht sofort einging. Denn er hatte mit Liutprand nach germanischer Sitte einen Freundschaftsbund geschlossen<sup>12</sup> und war ihm überdies für die werktätige Wassenhilfe gegen die Sarazenen im Jahre 738

zu Dank verpflichtet. Aber die Form der Abweisung der päpstlichen Bünsche mar doch bereits eine sehr verbindliche und betont katholische.

Die Hinneigung zu Rom wuchs unter Karls des Hammers Söhnen Karlsmann und Pipin. Karlmann ging wohl 747, angeblich freiwillig, in das Benesdiktinerkloster Monte Cassino, wo er bald durch Ratchis königliche Gesellsschaft bekam, Pipin hingegen neigte sich immer mehr zu Rom und fand sich in die Rolle des Beschüßers der Kirche. Er wurde durch päpstliche Untersküßung der erste mit wirklicher Gewalt ausgestattete König der Franken und ihr erster Herrscher, der nach biblischen Vorbildern gesalbt wurde, welche Sitte damals bei Germanen nur den Westgoten und Angelsachsen bekannt war<sup>13</sup>. Darin zeigt sich der Einfluß der päpstlichen Machtmittel gerade in einer Zeit, in der Aistulf nach der Eroberung Ravennas Sturm gegen Rom zu laufen begann.

Papft Stefan II. versuchte zuerst auf gutlichem Wege sich mit dem langobardischen König auseinanderzuseten, indem er ein Angebot zum Friedens= schluß durch ungewöhnlich reiche Geschenke unterstützte. Doch Aistulf war gerade noch für eine grundsätliche Geneigtheit zu einer Waffenruhe zu haben, welche ihm als Vertrag angerechnet wurde, weshalb die papstliche Seite von einem Vertragsbruch durch Aistulf sprach, als dieser bereits nach vier Monaten wieder zu den Waffen griff. Der König begründete diesen Schritt hingegen da= durch, daß der Papst den von ihm, dem König, gestellten Bedingungen nicht nachkommen wolle. Diese Bedingungen aber verlangten vom Papst beinahe die Aufgabe seiner weltlichen Macht, waren somit für ihn unannehmbar. Denn Aistulf verlangte nicht nur einen Geldtribut von jedem Einwohner Roms — was noch zu ertragen gewesen wäre —, sondern auch die Unter= stellung bes gangen römischen Gebietes unter seine Gerichtsbarkeit ober, wie der Papst gang richtig zwischen den Zeilen las, unter die langobardische Ober= hoheit. Nun schiefte der Bischof von Rom die Abte zweier langobardischen Röfter zum Rönig, um ihn umzustimmen. Dieser hörte sie gar nicht an und befahl ihnen sofortige Rückkehr in ihr Rloster, ohne römisches Gebiet zu be= treten, da sie als langobardische Untertanen hierzu seine Zustimmung haben müßten, die er natürlich nicht geben wollte. Nun versuchte es der Papst in seiner Verzweiflung mit dem Kaiser von Byzanz. Doch dieser, kriegerisch im Often stark beansprucht, hatte keine Lust mehr, sich um ein für ihn endgültig verlorenes Gebiet und um die Machtansprüche des römischen Bischofs in ein weiteres kriegerisches Abenteuer mit ungewissem Ausgang einzulassen. Der Papst war am Ende seiner Kraft, und ganz Rom hielt in seiner Berzweiflung unzählige Bittprozessionen ab, und in allen Kirchen wurden regelmäßige Bet=

ftunden um hilfe gegen den "Antichrist" angeordnet. Da aber biese den harten Sinn Aiffulfe nicht andern konnten, fo blieb alfo nur mehr Ronig Pivin ale lette Silfe übrig. Und nun fante der Papft einen Entschluß, dem man Große und helbenhaftigkeit bestimmt nicht absprechen kann; er bat den Rönig Vinin um Entsendung einer Schutgarde, damit er felbst durch das Langobardenreich ungefährdet nach Frankenland reisen könne. Pipin sagte zu und ließ seine Gesandten nach Rom abreisen. Um 14. Oktober 753 verließ nun der Heilige Bater die Stadt Rom, bealeitet von den franklichen Gefandten und einer Anzahl von Geistlichen und römischen Baronen. Das Volk wehklagte und weinte, ba es ben Papst nie mehr wieder zu sehen meinte. 14 Tage später kam der geistliche Zug in Pavia an. Aiffulf hatte das Betreten langobardischen Gebietes nicht verwehrt. Der König wußte sich in ungewohnter Weise zu beherrschen. Dbwohl durch Die Reise des Papstes zu Vipin die Verwirklichung seiner Pläne schwer gefährdet erschien, vergriff er sich doch nicht an der Verson des Papstes, weil sie ihm gebeiligt war und weil er die frankische Intervention fürchtete. Wäre Aistulf Die Gewaltnatur gewesen, als welche er seinen gegnerischen Zeitgenoffen erschien. so hätte ihn gar nichts daran hindern durfen, den Papst so lange zurückzube= halten, bis er fich allen seinen Bunschen widerspruchvlos gebeugt hätte. Denn wäre dem König Aistulf die weitere Entwicklung der Ereignisse bekannt gewesen, hätte er in die Zukunft sehen können, wahrlich ein solches Vorgehen hätte vermutlich die spätere Geschichte Italiens auf gant andere Wege geleitet.

Zwischen Papst und König kam es in Vavia zu sehr erregten Gesprächen, ba der Papft, den Bunsch des Rönigs, von den eroberten Gebieten kein Wort zu sprechen, nicht beachtete und sogar sehr oft davon sprach. Dabei "brüllte der König wie ein wildes Tier und knirschte vor Wut mit den Zähnen". Dennoch versuchte er heimlich durch Vertrauensmänner den Vapst von der Weiterreise abzuhalten, da er die für ihn bedenkliche Lage richtig einschätzte. Doch alles dies half nichts, am 15. November 753 reiste der Papst ab, betrat westlich von Aosta, wohl sehr erleichterten Herzens, frankisches Gebiet, wurde noch vor Neusahr in Saint Maurice im Rhonetal von den franklichen Abgesandten feierlich empfangen und traf dann am Dreikonigstag 754 in Ponthion mit Pipin zusammen14. Das Ergebnis der Besprechungen übertraf alle Erwartun= gen des Papstes, denn Pipin versprach die Feinde der Kirche als seine anzusehen und sich als wahrhaft katholischer König dem Papst in allem und jedem zur Verfügung zu halten. Der König trat zum Papst in ein frankischerseits doch in erster Linie nur ideelles Treueverhältnis, welches später von der Rurie auch in praktischen Belangen kräftig ausgenütt wurde. In den von Pipin gemachten Zusagen liegt bereits der Reim für die bald erfolgende Bestätigung des Kirchenstaates durch das Frankenreich.

Diese Nachrichten kamen natürlich auch zu Aistulf, und dieser wütete. Alle seine weitschauenden Pläne schienen ihm mit Recht gefährdet. So wies er auch drei fränkische Gesandtschaften schroff ab, als sie den Streit auf friedlichem Wege zu regeln gekommen waren. Als Gegenzug bewog der Langobarde Karlmann, Pipins Bruder, den Mönch zu Monte Cassino, zusammen mit einigen anderen Mönchen zu Pipin zu reisen und ihm ob seines Verhaltens gegen das langobardische Reich Vorstellungen zu machen<sup>15</sup>. Karlmanns Anhang im Frankenreich sollte diese unterstüßen. Aistulf sah Karlmann als seinen Gesandten an, der Papst ihn hingegen als einen Mönch, der ohne oberhirtliche Erlaubnis sein Roster verlassen hatte; er ließ Karlmann festnehmen und steckte ihn in ein Kloster zu Vienne, wo Karlmann 755 starb.

Mun aber tat Pipin noch einen unendlich bedeutungsvolleren Schritt weiter, indem er in einem feierlichen Akt zu Carifiacum dem Papst nicht nur den ihm von den Langobarden in der letten Zeit angefochtenen reichlich fiftiven Besit bes Vatrimonium Petri, das ift das Gebiet um Rom, garantiert, sondern ver= spricht, dem König Aistulf seine Eroberungen im Ravennatischen und in der Ventavolis (Gebiet von Ancona und Rimini) abzunehmen und sie dem Papst als Rirchenstaat zu schenken. Ursprünglich wollte der Franke nur jenen Ge= bietszustand wiederherstellen, der nach den Friedensschlüffen unter König Perctarit geherrscht hatte, d. h. er wollte das bnzantinische Territorium, die provincia Italia, aus den späteren langobardischen Eroberungen herausschälen und es dem Kaiser zurückstellen. Aber da dieser schwach und an einer solchen restitutio auch wenig interessiert war, drehte der Papst dies derart, daß jene Rudgabe nicht dem Raiser, sondern dem hl. Petrus und deffen irdischem Stell= vertreter, dem Bischof von Rom, gemacht werde. Dieser setzte sich an die Stelle der byzantinischen Beamten, und alle späteren Proteste des Kaisers waren natürlich vergeblich. Zum Dank für diese "Schenkung" falbte der Papft König Pipin und seine Sohne Rarlmann und Rarl, den späteren Rarl den Großen, in S. Denis am 28. Juli 754 und ernannte den König jum Patricius von Rom. Hierauf zog dieser gegen die Langobarden los.

Weder der Papst noch der fränkische König dachten an eine Vernichtung des Langobardenreiches, denn sie hielten es für weit stärker, als es war. Hätten die beiden Feinde die wahre innere Lage des langobardischen Königreichs und seine militärische Zerfahrenheit richtig erkannt, so hätte keine Macht der Erde sie schon damals von der Vernichtung abgehalten. Der sichtlich friedfertige Papst hatte auch noch nach Kriegsbeginn mehrmals seine Hand zum Frieden ausgestreckt,

denn es war ihm nur "um die Wahrung der Nechte der Kirche zu tun". Er bot Aistulf im Namen Pipins für den Verzicht auf seine ostoberitalienischen Erzoberungen die große Summe von 12000 Solidi als Entgelt an. Aistulf gab eine schwer beleidigende Antwort, und der Aufmarsch des fränkischen Heeres ging daher weiter.

Aistulf hatte mittlerweile im Raum um Susa starke Abwehrkräfte gesammelt und erwartete hier den Keind. Als er sah, daß sich die Franken im engen Tal nicht entfalten konnten, stieß er voreilig selbst vor; doch wurde er dabei nach einigen ersten Erfolgen bei Maurienne derart geworfen, daß er in einem einzigen Rückzug bis nach Pavia zurückgehen mußte. Seltfamerweise befagen die Langobarden zwischen den piemontesischen Talsperren und Pavia keine einzige Rückhaltstellung mehr, was, wie schon einmal erwähnt, ihre strategischen Fähig= keiten in keinem guten Licht erscheinen läßt16. Da aber trot bieses gewaltigen Erfolges an eine rasche Bezwingung des festen Pavia nicht zu denken war, kam im Rompromiswege, da auch Aistulf sich auffallend willfährig zeigte. ein Vergleich zustande, in welchem der Langobarde sich verpflichtete, dem Papst Navenna und Umgebung herauszugeben und — was aber von anderer Seite wieder bestritten wird — die Oberhoheit des frankischen Königs an= zuerkennen. Bur Sicherung des Vertrags stellte der Besiegte 40 Geiseln. Vivin kehrte darauf über die Alpen heim, der Papst zog unter dem Jubel der Bevölkerung als Sieger in Rom ein.

Wer das Vorgeben Aistulfs nicht zu verstehen glaubt, denke sich einmal in seine Lage, wie es denn überhaupt eine ganz ersprießliche Art der Geschichts: betrachtung ift, sich selbst aktiv handelnd in die Ereignisse zu versetzen. Blieb Aistulf halbstarrig, was er sicher im Innern gerne geblieben wäre, so machte ihm der Franke den Garaus, denn Aistulf wußte nur zu gut um seine eigene Schwäche. Wenn er aber auch diese übersah, so mußte er auf alle Källe mit einem langwierigen Krieg rechnen, der seinen Plänen: Erreichung der Borberrschaft in Italien, schroff entgegenstand. Gab er dagegen nach, so brachte er die Feinde aus seinem Land hinaus und mußte nur fürchten, daß sein Anhang ihm diese Nachgiebigkeit übel anrechnen werde. Doch war Aistulf viel zu sehr als harter Widersacher der Kirche bekannt, um an eine solche ernstliche Gegner= schaft denken zu müssen, sie hat sich auch während seiner Regierung nicht gezeigt. Verträge hielt man damals (und auch später) nur so lange, als es paßte. Dann brach man sie. Als nun Aistulf sah, wie die letten frankischen Nachhuten in ihre Heimat herabstiegen und der Papst bereits Siegesfeiern beging, da kehrte er sich keinen Deut an den Vertrag, den er als aufgezwungen ansah, und gab den frankischen Vertretern nicht nur nichts heraus, sondern

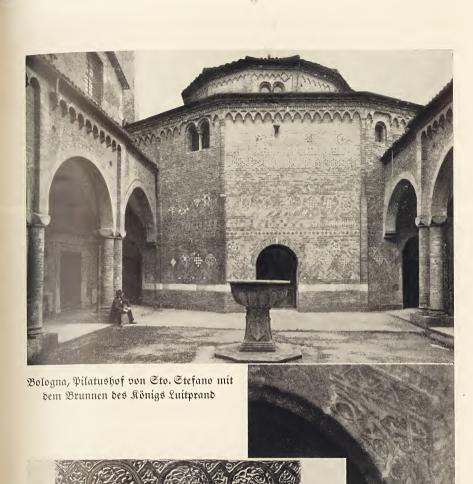

Foto: E. Schaffran

Foto: E. Schaffran

Taffilo-Reich, Aremsmünster, das Mittelfeld aufgerollt



Foto: E. Schaffran

Como, Museum, langobardische Platten



Foto: E. Schaffran

Spoleto, museo civico, langobardische Platte

ging sogar neuerlich angriffsweise gegen römisches Gebiet vor. Bald weinte man in Rom statt Tränen der Freude solche bitterster Angst.

Streng rechtlich betrachtet, hatte Aiftulf einen beschworenen Vertrag gebrochen. Aber abgesehen davon, daß dies im Mittelalter recht oft vorkam und man nie viel Aufsehen davon machte, wenn es bei Nichtgermanen geschah. mas hätte Aistulf eigentlich denn anderes machen follen? Seine Lage war alles andere als rosig. Er sette nun sein Schicksal und die Zukunft seines Staates auf eine einzige Rarte, indem er zuerst außer der Stadt Narni nicht einen einzigen besetzten Gebietsteil herausgab und schließlich auch Rom neuer= lich angriff, da er hoffte, die Stadt bald überrennen zu konnen. Damit ermortete er, die Franken vor eine vollendete Tatsache stellen zu können, und im Befit einer solchen ergibt sich alles andere Weitere leichter, als wenn man ohne Erfolge an den Vertragstisch herankommt. Außerdem hoffte Aistulf auf innere Schwierigkeiten im Frankenreich und auf eine gewisse Unluft Vivins, einen neuen Krieg zu führen. Mit dieser Unnahme hatte er teilweise recht, denn es dauerte viele Monate, bis sich Pipin endlich entschloß, auf Grund der immer flehentlicher werdenden Bitten des gang verzweifelten Papftes neuer= lich mit seinem Beer gegen Aistulf vorzugehen.

Anfangs Janner 756 hatte der Langobardenkönig Rom von drei Seiten eingeschlossen, die Truppen des Herzogs von Benevent leisteten ihm dabei Silfe. Aistulfs ganger Born richtete sich nur gegen den Papst: "Offnet mir eure Tore, und ich will in die Stadt einmarschieren, liefert mir euren Papst aus, und ich will Mitleid mich euch haben, sonst aber will ich eure Mauern zer= stören, euch mit meinem Schwert alle umbringen und sehen, wer euch dann meinen händen entreißen könnte!"17 In seinen Bittbriefen an Pipin entfaltete der Papst eine recht üppige Greuelpropaganda geschicktester Art18. Nur das allzu dicke Auftragen blutiger Karben und eine gewisse Einförmigkeit der Darstellung läßt den Näherzusehenden die Absicht erkennen. Der Papst schrie vor Empörung wegen Schändung der Kirchen; tatsächlich hatten die Langobarden mehrere Kirchen heimgesucht, aber nur, um die Reliquien den langobardischen Kirchen einzuverleiben, also ein Vorgang, der im Mittelalter bis in die Fehden zwischen Städten und Rlöstern binein gang und gabe war. St. Peter, un= geschützt vor den Stadtmauern liegend, wurde von den Langobarden nicht im geringsten beschädigt, diese Kirche hielten sie heilig.

Mit Briefen versehen, die Meisterstücke geistlicher und diplomatischer Beredssamkeit waren, gelang es endlich dem fränkischen Abt Warnehar, im Februar die schwer bedrängte Stadt auf dem Seeweg zu verlassen und Pipin zu berichsten, wie sich Rom nur dank seiner festen Mauern<sup>19</sup> noch einige Zeit halten könne.

8 Shaffran, Gefcichte d. Langobarden

Sogar der heilige Petrus, trauernd in seiner apostolischen Armut ob des Ungemachs des weltlichen Papstes, ließ sich herbei, Pipin ein mystisches Schreiben zu senden. Dieser Brief war eine glänzende Spekulation an die kindliche Gläubigkeit der Franken... und sie wirkte. Nachdem die Belagerung durch drei Monate ohne besonderen Energieauswand und deshalb auch vergeblich durchgeführt wurde, brach Aistulf, dem die drohende fränkische Einmischung bedenklich schien, Ende März die Umschließung der Stadt ab und war am 5. April bereits in Pavia, um die Abwehr der Franken vorzubereiten.

Um 1. Mai 756 beschloß Pipin den Krieg, und bald darauf übersetten die fränkischen Heersäulen neuerlich die Alpen. Aistulf war dies alles gut bekannt. und er hatte Zeit für Gegenmaßnahmen gehabt. Und nun erwies sich neuerlich Die geringe militärische Begabung der Langobarden, die in dieser Beziehung von Römern und Byzantinern nichts gelernt hatten. Un den Verteidigungs: magnahmen gegen Westen war trot ber düsteren Erfahrungen bes letten Rriegs gar nichts verbeffert worden, die Sperren, gering an der Zahl, waren in schlechtem Zustand, und Stellungen im piemontesischen Bügelland waren auch nicht geschaffen worden. So kam es, wie es kommen mußte. Durch Verrat umgangen, fielen die westlichen Sperren rasch, das langobardische Beer in seiner ungelenken Zusammensetzung wurde zersprengt, und wieder wurde Pavia belagert. Und wieder bat Aiftulf um Gnade, und wieder gab Pipin solche. Aistulf mußte nun Ravenna mit seiner ganzen Umgebung einschließlich Comacchio herausgeben und auch die Städte der Ventapolis räumen. Diese Übergabe wurde tatfächlich durchgeführt, und damit schrumpfte das langobardische Reich auf seine Grenzen vor der Thronbesteigung Aistulfs zusammen. Denn es blieb ihm noch Bologna, Ferrara, Faenza und Ancona.

Dieser ganze Besit des Erarchats von Ravenna, vermehrt um Comacchio, dann die ganze Pentapolis wurde nun durch Pipin der römischen Kirche als weltlicher Besit, "für alle Ewigkeit" geschenkt und darüber eine Schenkungs- urkunde ausgestellt, die bald "verschwand". Niemand weiß ihren genauen Inhalt, niemand kennt genau, welche Städte und Landstriche dem Papst überzgeben wurden und ob er darüber wirkliche Hoheitsrechte oder nur eine Nußznießung besaß, das alles wurde durch das "Verschwinden" der Schenkungszafte verdunkelt<sup>20</sup>.

Mit diesen dem Papst übergebenen Ländern und Städten hat es aber noch eine andere Bewandtnis. Sie gehörten nämlich gar nicht dem fränkischen König, sondern dem Kaiser von Byzanz und waren diesem von den Lango-barden abgenommen worden. Pipin verschenkte somit Dinge, über die er kein Verfügungsrecht hatte, denn Byzanz hatte jene Länder nicht im geringsten

chaetreten ober seine Absicht dazu geäußert. Es war nur unfähig und mili= tärisch zu schwach, um seine Besitzungen zu verteidigen, und so mußte Offrom. bas einst so furchtbare Oftrom, zusehen, wie ihm ein Stärkerer Ravenna ent= rifi, wie es ihm bereits von den Langobarden entriffen war. Ober war bas Gebiet langobardisch? Wenn Pipin und der Papft dieses annehmen sollten, so hätten fie es nach der Übergabe dem rechtmäßigen Besiger, also dem Raiser non Offrom, zurückgeben müffen. Pipin konnte aber Ravenna und Die Venta= polis den Langobarden nur dann wegnehmen, wenn er dazu vom bnzan= tinischen Reich beauftragt worden war. Also bleibt diese Übergabe des Gebietes an den Papit, diese Gründung des Kirchenstaates, ein dem Raub nahe vermandter Akt, und Pipin war darin weit unehrlicher als Aiskulf, der diese Länder auf kriegerischem Weg ihrem wirklichen Besitzer weggenommen hatte. um sein Land zu vergrößern. Der Papft empfing das byzantinische Land aus ber hand Pipins unter dem Titel des Apostelfürsten, also Vetrus erhielt es, somit eine auch für Byzanz höchste Versönlichkeit, und nicht der Vapst selbst. Deshalb konnte Byzanz auch dagegen nichts machen, außerdem wäre es zu schwach gewesen. Der Papst erhielt nun einige der schönsten Gebiete von Italien und wurde dadurch Gründer des Kirchenstaates, durch welchen ein Jahrtausend lang die nationale Einigung Italiens verhindert wurde; doch versuchten die Papste es mehrmals selbst, Italien unter ihrem geiftlichen Szevter zu einigen<sup>21</sup>. Im Jahre 756 wurde der Papst das Haupt der lateinischen Nation in Italien, so wie die Langobarden seit Authari beabsichtigt hatten, mit ihren Königen Haupt der germanischen Nation in Stalien zu werden.

Der langobardische Größmachttraum war ausgeträumt. Da ohne Machterweiterungen das Königreich sich nicht mehr halten konnte, war das Ende gekommen. Der stolze Aistulf hat seine furchtbare Demütigung nicht lange überlebt. "Der unselige König Aistulf starb von Gottes Hand getrossen auf der Jagd." Der wie Papst Stefan II. an Pipin schriebt: "Denn der Aprann Haistulf, das Kind des Teufels, der nach dem Blut der Christen dürstete und die Kirchen zerstörte, ist von Gottes Hand getrossen und in den Schlund der Hölle gestoßen worden<sup>22</sup>." Das war im Dezember 756. Ein Mann großer Pläne war Listulf, ein Recke alten Zuschnittes, doch fehlte ihm die politische Klugheit, die gerade damals auf das höchste notwendig war. Dbwohl schon nahe seinem Ziel, wurde ihm dessen völlige Erreichung durch verschiedene widrige Umstände verwehrt, und dann statt diese zu erkennen und die geänderte Lage zu nüßen, blied der Langobarde halsstarrig und zog die folgenschwersten Ereignisse herbei, die Italien seit langem ersahren hatte, die fränkische Intervention und die dadurch hervorgerusene Gründung des Kirchenstaates. Auch

wurde das langobardische Königreich formell von den Franken abhängig. Der Abstieg hatte nun allen sichtbar begonnen, der zweite Akt ist aus.

Der dritte und lette Aft beginnt mit einem kurzen und seltsamen Borspiel, es sieht aus der Ferne fast possenhaft aus.

Aistulf, kinderlos gestorben, hinterläßt das Reich in schwerster Krise. Kein Nachfolger, eine erschütterte Selbständigkeit, ein geschlagenes heer, zerrüttete Staatsfinangen. In diesem Wirrwarr erscheint plöglich der Er-Rönig und jetige Mönch Ratchis und begehrt die Nachfolge. Gott weiß, was den Mann dazu bewog! Bom Papst besaß er keine Erlaubnis, sein Rloster zu verlaffen. von den Langobarden wurde er nicht gerufen, da ihr größter Teil den Herzoa von Tuscien, Defiderius, zum König ausrief. Aber als Ratchis mit einigen wenigen Anhängern auf Schleichwegen nördlich des Apennin auftauchte, da strömten ihm dennoch alle jene Langobarden zu, die romfreundlich und mit der ungestümen Politik seines Bruders Aistulf nicht einverstanden waren. Es entspann sich ein peinlicher Thronstreit, und zu allem Unglück gaben sich Die Spoletaner wieder einen eigenen herzog, und dieser ging bereitwillig in das Lager des Papstes und des Frankenkönigs über. Erop diesen Schwierigkeiten neigte sich der Erfolg anfänglich dem Rönig-Mönch Ratchis zu, und schon stand er mit seinem heer in Pisa. Da geschah wieder etwas Unerwar= tetes. Desiderius, der verhinderte König, wandte sich hilfesuchend an den ... Papst! Dieser versprach ihm Hilfe jeder Art gegen die Berpflichtung, alle noch im Besitz der Langobarden befindlichen byzantinischen Städte herauszugeben und mit Rom und dem Frankenreich in Frieden zu leben. Desiderius verspricht alles, und nun wirkt der papstliche Gesandte Stefan auf Ratchis ein, er möge auf den Thron verzichten und wieder in seine stille Monchezelle zuruck= kehren. Ratchis sieht: Das Spiel ist aus, er dankt ab, geht nach Monte Cassino und verschwindet nun endgültig aus der Geschichte23.

Desiderius, der erste langobardische König mit einem lateinischen Vornamen, war nun unbestrittener Herrscher, oder glaubte es zu sein. Und nun wandelte er sich über Nacht. Papst Stefan, dem er seine Versprechungen gegeben hatte, war gestorben, und dem Nachfolger glaubte der Langobarde nichts schuldig zu sein. Er wurde plößlich betont romseindlich, gab die Städte nicht nur nicht heraus, sondern drang mit ansehnlichen Heeresmassen unerwartet gegen die Pentapolis vor, nahm Spoleto ein, setzte einen ihm gefügen Herzog ein und erschien sogar mit Umgehung des römischen Gebietes vor Venevent, wo er in dem Grafen Arichis, der mit des Königs Tochter Adelperga vermählt war, gleichfalls einen königstreuen Herzog einsetze. Der neue Papst Paulus schäumte vor Jorn, denn die bösen Zeiten Liutprands schienen ihm wieder

gekommen zu sein. Es kam aber noch ärger, denn Desiderius verhandelte sogar mit dem byzantinischen Raiser wegen bewaffneten Vorgehens gegen ben Papst und gegen das Erarchat von Ravenna. Außerdem schüchterte der fühne Langobarde den Papst persönlich ein und zwang ihn, an Pipin einen, die ganze Sache im langobardischen Sinne darstellenden Brief zu schreiben. Doch war der Papst pfiffiger als der König, denn er übergab seinem Boten heimlich einen zweiten Brief, und in dem ftand etwas ganz anderes : Nämlich die drin= gende Bitte um militärische hilfe gegen den bosen Defiderius. Für eine folche war aber Pipin schon deshalb nicht zu haben, weil bald darauf die Nachricht bei ihm eintraf, Desiderius sei bereits Teilen seiner alten Verpflichtung nach= gekommen und wolle sichtlich die Spannung mit dem Heiligen Stuhl nicht allzusehr anwachsen laffen. So ging es durch Jahre hin und her, ein Spiel schlauer Küchse, von denen keiner sich zu weit vorwagen konnte und wollte und von denen jeder auf die nächste Blöße des andern begierig wartete. Schließlich verzichtete der Papst auf die noch nicht herausgegebenen Städte. wenn Desiderius den räumlichen Umfang des Kirchenstaates anerkennen und bilfe gegen allfällige griechische Angriffe leiften wolle. Der schlaue Defiderius hatte damit erstaunlich viel erreicht, und die Wolken ob seinem Reiche begannen fich zu zerteilen. Für seinen Mißerfolg gegen Rom hielt sich Desiderius in Off-Oberitalien schadlos, denn er begann Ravenna scharf zu belagern und brachte die Stadt in größte Not. Da wandte sich deren Erzbischof an den für ihn eigentlich gar nicht zuständigen Papft und bat um Hilfe gegen die Langobarden. Hadrian, denn er war jest Papft, machte dem Defiderius heftige Vorwürfe wegen dieser Belagerung und befahl ihm, sofort alle noch ausständigen Städte herauszugeben. Darauf ließ ihm der Ronig feelenruhig fagen, wenn der Heilige Vater etwas von ihm wolle, so möge er in eigener Person zum König kommen. Und er setzte mit Energie und vielem Erfolg seine Angriffe gegen das Exarchat und die Pentapolis fort.

Mittlerweile war Pipin, der Schirmherr der Kirche, am 24. September 768 gestorben und seine beiden jugendlichen Söhne Karl und Karlmann folgten ihm in der Regierung. In derselben Zeit hatte Desiderius auch seine Tochter Liutpire an Tassilo, Herzog von Baiern vermählt und damit die beiden Staaten eng verknüpft. Es ist dies derselbe Tassilo, der damals in Oberösterreich das Benediktinerstift Kremsmünster gründete und diesem zusammen mit seiner Gemahlin jenen wunderbaren Kelch schenkte, der heute noch des Stiftsschakes größtes Kleinod ist<sup>24</sup>. Iene eheliche Berbindung erschien nun Bertrada, Pipins Witwe, zu wichtig, um nicht Ahnliches zwischen dem fränklichen Königshause und der Familie des Desiderius zu versuchen. Sie hielt bei

Defiderius um die hand einer seiner Töchter für ihren ältesten Sohn Karl an. Der Papst erfuhr davon erst auf Umwegen, und dann ging er los. Alle Beschimpfungen der Langobarden, wie sie bisher in den papstlichen Briefen gebräuchlich waren, wurden nun weit überboten, galt es boch mit allen Mitteln diesen furchtbaren Schlag abzuwehren. Da heißt es in einem Brief bes Papstes an die Könige Karl und Karlmann aus dem Jahre 77025: "Es ift zu unserer Kenntnis gekommen, daß der Langobardenkönig Defiderius seine Tochter mit einem von Guch zu vermählen sucht, was keine Che, sondern eine Verbindung der schlechtesten Art ware. Bas für ein Bahnfinn mußte es sein, wenn das treffliche Bolk der Franken, das alle anderen überstrahlt, und Euer königliches Geschlecht durch eine Verbindung mit dem meineidigen und stinkenden Bolk der Langobarden verunreinigt werden follte, bas man gar nicht zu den Bölkern rechnen kann und von dem die Ausfätigen kommen. Reiner, der bei gesunden Sinnen ift, kann es glauben, daß fo berühmte Rönige fich in eine so verwerfliche und abscheuliche Berührung einlassen, denn was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?" Und so weiter. Doch aller Donner und alles Schimpfen nütten nichts, denn bald darauf heiratete Karl eine der Löchter des Königs Defiderius. Sie soll Irmingard geheißen haben, doch nennen andere Urkunden sie auch Defideria, Sibilia oder Bertrada. Doch Rarl, der nach dem Tode seines Bruders Karlmann Alleinherrscher im Frankenreich wurde, verstieß schon nach einem Jahre seine Gattin aus langobardischem Blut — nennen wir sie Irmingard — und schickte sie ihrem Bater Buruck. Dieser mußte nun Karls bitterfter Keind werden, denn ein folches Borgehen war ärgste Schmach.

In Brescia, der langobardischen Herzogstadt am Alpenrand, steht eine köstliche und uralte Gruppe kirchlicher Gebäude, die Gotteshäuser San Salvatore, Santa Giulia und Santa Maria del solario. Sie sind ineinander und übereinander gebaut<sup>26</sup>. An einer sinsteren Wand kündet eine Marmortasel in italienischer Sprache: "Anno 760; Reste des Klosters San Salvatore. Sein Erbauer war König Desiderius, hier starb Irmingard." In welche Zeiten führt diese Tasel zurück! Desiderius und seine fromme Gattin Ansa haben tatsächlich Kirche und Kloster des Erlösers (San Salvatore) erbaut, und Anssilperga, eine ihrer Töchter, wurde des Klosters erste Abtissin. Hier mag das königliche Paar wohl oft um Frieden und um eine glückliche Zukunst des langobardischen Keiches gebetet haben, diese Käume werden viele Seufzer gehört und viele Tränen gesehen haben. Doch der Himmel war gegen die Langobarden. 772 kam nach Brescia Irmingard, die verstoßene fränkische Königin, und in den Schuß dieser heiligen Mauern slüchtete sich bald nachher

Gerperga, Karlmanns Witwe, mit ihren kleinen Söhnen, als sie durch Karls hartes Zugreisen für sich und die Kinder um die Erbschaft gebracht wurde. Hierher flüchtete ferner alles, was frankenseindlich war, und verlebte angstwolle Jahre innerhalb des klösterlichen Friedens. Wenig ist baulich und künstlerisch aus den Tagen des Desiderius erhalten geblieben. Nur das Langhaus der Kirche San Salvatore mit einigen Resten herber siguraler Malereien<sup>27</sup> auf einigen Säusen reicht in diese ferne und rauhe Zeit zurück und vor allem die wunderbar stimmungsvolle Ostpartie der Krypta der gleichen Kirche. Ihre Decke ist slach, und gewaltige Steinbalken erinnern in seltsamer Deutlichefeit an die längst vergessen Holze und Zimmermannsbaukunst der Langobarden. Die Bögen umschlingt rahmend zartgliedriger Stuck, welche Technik, wie schon erwähnt, die langobardischen Künstler sehr liebten und zu hoher Ausebildung brachten<sup>28</sup>.

Brescia hat das Glück, noch einen anderen Bau aus langobardischer Zeit sein Eigen zu nennen. Neben dem heutigen prunkvollen Frühbarod-Dom erscheint klein und gedrückt, doch voll gewaltiger Spannungen ein Rundbau, der sogenannte Duomo vecchio, die Rotonda29. Wohl ist es kaum anzunehmen, daß die gewaltige und geradezu einzigartige Ruppelwölbung dieses Baues schon in langobardischer Zeit möglich gewesen wäre (obwohl ihren Künstlern mehr zuzutrauen ist, als man für gewöhnlich annimmt), jedenfalls aber ent= hält die Rotonda in sich Reste eines aus der Zeit der Königin Theudelinde herrührenden, also viel älteren Baues, auf welchen sich eine Inschrifttafel besieht: D. N. F. Theodilinda consecrare fecit hoc Baptisterium vivente D. N. F. Adoaldo, CCCCCCXVI. Also 616. Diefes Baptisterium burfte an Stelle der heutigen Rotonda gestanden haben, denn von ihm stammen einige dorthinein verbaute Reste und die schöne figurale Reliefplatte des hl. Apol= linaris. Auch die unter dem Dom still dämmernde Krypta San Filastro enthält troß späterer Veränderung manches im Stil des langobardischen 7. und 8. Jahrhunderts. Dazu kommen in Brescia im Museo christiano die wunderbaren Grabfunde in schönfter langobardischer Bolkskunft und eine große Bahl wertvollster Steinreliefs, um Brescia zu jener Stadt zu machen, in welcher zum lettenmal noch in einem einigermaßen hellen Licht Erinne= rungen an die große Zeit der langobardischen Könige erscheinen.

Denn draußen ging mittlerweile die harte Welt ihren undarmherzigen und den Langobarden feindseligen Gang weiter. Ein friedliches Übereinkommen zwischen Papst und Langobardenkönig war nicht zu erzielen, denn auf der einen Seite spielte dieser sein zweideutiges Spiel denn doch zu offensichtlich, und auf der anderen Seite war Papst Hadrian ein harter und unnachgiebiger

Herr, der entschlossen war, den Kampf bis zum Ende durchzusechten. Dazu kamen neue Bestrebungen des Desiderius, den alten Machttraum der Einigung Italiens unter langodardischem Szepter zu verwirklichen; auch gedachte der König Kom neuerlich zu belagern. Da, in höchster Not, bannte ihn der Papst und dieses furchtbarste Machtmittel der mittelalterlichen Kirche tat wieder seine Wirkung: Desiderius wich erschreckt zurück, und Karl, der sich auf Erund der päpstlichen Berichte von den "bösen Absichten" des Desiderius überzeugt hatte, trat nunmehr energisch auf den Plan.

Nun rüstete der Langobarde. Doch viele Herzöge waren saumselig und andere kamen ihren Verpflichtungen überhaupt nicht nach. Die Stimmung im Heer war slau, das römische und byzantinische Gold begann seine Wirkung zu tun. Aber auch die von den langobardischen Königen seit jeher so reich unterstützten Klöster waren in diesem letzten Kampf keine sichere Stütze, auch sie zögerten in der Gewährung von Beihilsen oder neigten überhaupt deutlich zum Feinde hin. Der König verschenkte Güter und Werte an seine Anhänger, aber auch damit gewann er nicht unbedingt fest ihre Unterstützung, sie nahmen und ... verrieten und wendeten sich jenem Herrscher zu, der ihnen noch größere Vorteile versprach, der letzte Kest nationaler Ehre schien bei den Langobarden geschwunden. Wie bald sollten sie es bereuen!

Desiderius verstärkte die alten römischen Befestigungen der Städte und die Talsperren von Susa und Aosta, denn von dort mußte wieder der Haupt= angriff der Franken kommen.

Rarl war aus politischen Gründen gezwungen, diesen Krieg zu führen, die Kirche verlangte ihn mit allem Nachdruck und die vielen langobardischen Großen im fränkischen Lager werden auch fortwährend gedrängt haben. Die üblichen Versuche, den Krieg zu vermeiden, lehnte Desiderius schroff ab, er scheint sich trot aller bösen Erfahrungen mit seinen Herzögen doch sicher gefühlt zu haben und wußte vermutlich gar nicht, wie weit schon der Verrat seine Reihen zersetzt hatte.

Das Ende kam mit fürchterlicher Schnelle. Desiderius stand mit seinen Truppen hinter den Besesstigungen im Tal der Dora riparia vom Monte Pirchiriano bis zum Monte Caprasio, und heute erkennt man dort noch spärsliche Reste der langobardischen Besesstigungen. Noch zögerte Karl, denn er hielt die Stellung der Langobarden für sehr stark und wohl bewehrt. Es kam zu kleinen Gesechten, und in diesen zeichnete sich der kühne Adelgis, des Königs Desiderius berühmter Sohn, außerordentlich aus. Später sedoch verziet ein Spielmann<sup>31</sup> oder wie ein anderer Bericht sagt, ein Geistlicher aus Ravenna dem König Karl einen für die Umgehung der seindlichen Stellung

vorzüglich geeigneten Weg — welcher bis heute der Frankenweg heißt —, und die Front der Langobarden wurde sowohl vom Süden her, als auch durch ein zweites, vom St. Vernhard herabsteigendes fränkisches Korps aufgerollt. In der Ebene von Giáveno spielten sich die leßten Kämpfe ab, manche Verichte sagen, sie hätten mit furchtbarer Wut durch drei Tage gedauert<sup>32</sup>. Endlich begann die Flucht, und es ist für den Mut, mit dem die Langobarden ihren leßten Kampf kämpften, ein schönes Zeugnis, daß sie westlich von Pavia noch einmal Front machten und dem Feind das weitere Vorrücken verwehren wollten. Viele Krieger sielen hier auf beiden Seiten, "und darum heißt der Ort bis auf den heutigen Tag Mortaria, das ist das Totenfeld"33. Endlich wich Desiderius der fränkischen übermacht und ging sluchtartig nach Pavia zurück, und nun wurde die Stadt belagert.

Es war Ende September des Jahres 773, als die Belagerung begann. Außerhalb der Stadt gab es keine langobardischen Truppen mehr, sie waren alle geflohen und hatten sich zerstreut, die Scharen des Herzogs von Spoleto waren überhaupt zum Feinde übergegangen. Karl wollte Pavia auf jeden Fall nehmen, damit der Krieg mit der Auflösung des langobardischen Staates einen endgültigen Abschluß fände. Denn Pavia war dieses Reiches letztes Bollwerk.

In der Stadt weilte nicht nur Desiderius mit seiner Gattin, sondern alten Berichten zusolge auch Irmingard, des Belagerers verstoßene Gattin. Sie soll — aber das ist durch nichts erhärtet — versucht haben, sich ihrem ehemaligen Gatten wieder zu nähern und ihm sogar die Stadt zu verraten<sup>34</sup>. Wenn solches wahr sein sollte, so müßte man wohl sagen: Wie unergründlich ist ein Frauenherz und welche seltsame Wege geht es in seiner Liebe. Das eine hat uns die Geschichte aus diesen traurigen Tagen immerhin hinterlassen: Während in Pavia Irmingard mit den zwiespältigsten Gesühlen weilte, gebar im Feldlager vor Pavia ihre Nachfolgerin, die vornehme Schwäbin Hildgard, dem König einen Sohn.

Die Belagerung ging schleppend vor sich, da Pavia gut verproviantiert war und sich erstaunlich wacker hielt. Zu Ostern zog daher, da der Fall der Stadt in Bälde nicht zu erwarten war, Karl nach Rom, und bei seinem Marsch durch das Langobardenland fand er nirgends mehr Widerstand, er war bereits der tatsächliche Herrscher<sup>35</sup>. In Rom gab es große Feierlichkeiten und die üblichen salbungsvollen Reden; es war diese Osterseier des Jahres 774 in Rom der eigentliche Auftakt zur berühmten Kaiserkrönung Karls zu Weih=nachten 800.

Nachdem in Rom die künftige Gestaltung Italiens gründlich besprochen

war, kehrte Karl in sein Lager vor Pavia zurück, und anfangs Juni übergab Desiderius nach tapferstem Widerstand die von Hunger und Seuchen schwer heimgesuchte Stadt; sie hätte sich viel länger halten können, wäre noch ein langobardisches Feldheer vorhanden gewesen. Aber sie waren ja alle gestohen, alle, die ihrem König mit heuchlerischen Lippen Treue geschworen hatten. Abelgis, Sohn des Königs Desiderius, weithin durch seine Tapferkeit und seine Körperkräfte berühmt, versuchte noch eine Zeitlang das seste Verona zu halten. Doch mußte er schließlich auch diese Stadt, die letzte Hossnung der Langobarden, räumen. Er begab sich dann zum Herzog von Benevent und bewog ihn zu einem Aufstand gegen Karl. Da nun dieser wegen ungenügender militärischer Mittel fehlschlug, verzweiselte schließlich der tapfere Abelgis an seinem Vaterland und begab sich nach Byzanz zum Kaiser Konstantinus. Dort starb er hochbetagt in der ehrenvollen Stellung eines Patrizius, weit von der tiese beklagten Heimat (siehe Anm. 34).

Kein Bericht erzählt Näheres über die letten Tage von Pavia und über das Geschick der Stadt unmittelbar nach der Einnahme.

Nach nicht ganz verläßlichen Quellen sollen Langobarden ihren König gefesselt den Franken übergeben haben, und einige sagen, Karl hätte den besiegten Desiderius geblendet<sup>36</sup>. Karl kehrte jedenfalls bald nach seinem Sieg wieder über die Alpen zurück, und in seinem Gefolge zogen der angeblich geblendete König der Langobarden, seine Frau und eine Tochter mit, und die Tragtiere trugen den kostbaren und uralten langobardischen Königsschaß. —

Das Lied ist aus. Der langobardische Staat gehörte der Vergangenheit an. Etwas Großes und trot aller Flecken Leuchtendes war auf immer zerstört. Ein germanischer Staat hatte einen anderen vernichtet, Rom zu Liebe.



6. Abschnitt

# Nachtlang

Marl war nunmehr herr des langobardischen Reiches. Gliederte er es seinem frankischen Königsstaat ein oder ließ er seiner neuen Erwerbung einige Selbständigkeit?

Karl machte es einfach, er ließ die langobardische innere Organisation bestehen, was zeigt, daß sie troß allem gut war, nur ersetzte er in vielen Fällen die langobardischen Statthalter und höheren Beamten durch seine Leute. Denn schließlich wollten diese doch für ihre Dienste besohnt werden. Es war der typische Vorgang beim Wechsel einer Dynastie oder eines Systems; nach außen sah es gar nicht so aus, als hätte das langobardische Reich überhaupt zu bestehen aufgehört. Im Jahre 806 sprach man daher auch noch von "Italien, das auch Langobardenland heißt"1a.

Auch die Frontverhältnisse blieben die gleichen; wichtig war vor allem die Offgrenze gegen das byzantinische Reich und gegen die damals noch un= geflärten Besitzerhältnisse in Krain, und deshalb behielt Cividale seine alte Bedeutung. Man kann nicht sagen, Karl habe mit harter hand sein neues Land regiert, denn sonst wäre es doch nicht möglich gewesen, zur Verwaltung bes Herzogtums Friaul wieder einen Langobarden namens Hrodgaud ein= zusehen, wie benn Karl auch in anderen Städten neben seinen Leuten auch Langobarden in der Verwaltung beließ und solche des öfteren ehrenvolle Tätigkeiten am frankischen Sof entfalten konnten. Nun, dieser Hrodgaud verriet seinen frankischen König genau so, wie seine Borganger ihren lango= bardischen Herrn in so vielen Källen verraten hatten, auch darin hatte sich nichts geändert. Karl weilte damals gerade im Norden und war mit einem Rrieg im Sachsenland beschäftigt, als Hrodgaud aufstand und seinen Schwiegervater Stabilinius in Treviso mitrig2. Der Aufstand nahm rasch ungeahnten Umfang an, weil sichtlich die Unzufriedenheit mit der frankischen Regierung ebenso groß war, als die altangestammte Lust an Aufständen. Nun entwickelte Karl seine berühmte Tatkraft. In Gilmärschen zog er mit ausgewählten Truppen über die Alpen, raffte in Friaul weitere fränkische Garnisonsreste zusammen und schlug sofort nach seinem Eintressen den aufständischen Herzog und tötete ihn. Weitere Hinrichtungen, Verbannungen und Güterbeschlagenahmen waren ebenso die begreifliche Folge, wie die endgültige Ersehung des Herzogs von Friaul durch einen Franken. In die Städte wurden nun auch hier wie in Westoberitalien fränkische Garnisonen gelegt. Ende April 776 war der ganze Aufstand beendet.

Doch züngelten noch überall geheime Flammen der Gegnerschaft. Der oppositionelle Adel des langobardischen Volks hielt sich vielfach von einer Beteiligung im öffentlichen Leben zuruck, zog sich vielmehr in verschiedenen Klöstern zusammen und schürte von dort. Wohl kam es nicht mehr zu einem offenen Aufstand, doch mußten Karl und seine Nachfolger noch oft genug die Nadelstiche dieser Gegner spuren. Es macht überhaupt den Eindruck, als wären große Teile des langobardischen Bolkes erst jest, zu spät, zur Einsicht gekommen, wie unklug sie gehandelt hatten in ihrer steten Widersetlichkeit gegen ihre eigenen Könige. In Ober= und Mittelitalien erhielten sich bis in das 14. Jahrhundert einige keineswegs kleine Volksteile völlig abgesondert ebenso von der lateinischen Bevölkerung wie auch von den stammesverwandten Kranken, die nur in einer dunnen Oberschicht vorhanden waren. So nannten sich z. B. in Gemona (Friaul) die Nachkommen der abseits stehenden langobardischen Abeligen noch im 13. Jahrhundert "Ebelingi". Diese Volkssplitter nannten sich "Lombardi"3. Teile davon scheinen noch heute in den Gud= tälern ber Leffinischen Alpen, im Gebiet ber "Sieben Gemeinden" und am Oftfuß des Monte Rosa, in Macugnaga, zu leben, wenigstens ist die Mundart Dieser Bevölkerung noch vor kurzem durch viele deutsche Wörter, vielleicht langobardischer Wurzel, bereichert gewesen. Näheres ist darüber nicht bekannt, da die deutsche Wissenschaft es bis heute leider fast ganz versäumt hat, sich um diese germanischen Erinnerungen näher zu kümmern. Langobardische Legenden leben in letten Resten noch heute in der Lombardei3a.

Wenn nun auch im Bereich des ehemaligen langobardischen Staates sich nicht allzuviel geändert hatte, außenpolitisch hatte sich eine grundlegende Beränderung ergeben.

Bisher war der fränkische König der Schützer des Papstes gegen die "bösen" Langobarden. Dieser furchtbare Gegner des weltlichen Papsttumes war nun erledigt und sein Reich in den Besitz des fränkischen Freundes gekommen. Nun aber war Karl nicht nur allein Schützer der Kirche, sondern auch weltlicher Herrscher und jetzt auch Nachbar des Kirchenstaates. Und diese weltlichen Interessen haben die Karlinger in Italien dann immer mit Recht energisch

wahrgenommen. Wer hätte nun jetzt, wenn es zu einem Konflikte kam, den Papst gegen seinen Beschützer von früher verteidigen können?<sup>4</sup> Noch dazu, wenn das Papstum auch weiterhin nie in der Lage war, sich aus eigenen Kräften zu verteidigen und zu schützen? Denn fast alle kriegerischen Verwickslungen in Italien hatten bis zum Hochkommen der nationalen Freiheitsbestrebungen im frühen 19. Jahrhundert doch irgendwie die Erhaltung oder Zerstörung der päpstlichen Herrschaft zum Angelpunkt.

Wenn der Frankenkönig bisher dem Papst eine Gebietsschenkung machte, so tat er dies großzügig auf fremde Kosten; aber jest? Kein Mensch konnte von Karl und seinen Nachfolgern eine solche Liebe zur katholischen Kirche verlangen, daß sie eigenes Gediet herschenken würden. Auch die außenspolitisch immer sehr brauchbare Verdindung der Kurie mit den selbständigen langobardischen Herzögen von Spoleto und Benevent ging nun auch zu Ende, denn Karl sagte ganz eindeutig: Ich bin der Rechtsnachfolger der langobarzdischen Könige, Spoleto und Benevent gehörten zum langobardischen Reich, infolgedessen müßten sie, diese Herzöge, auch folgen. Ihnen wurde bald jede Eigenwilligkeit ausgetrieben, und Franken ersetzen überall Langobarden. Zuerst in Spoleto, viel später in Benevent.

Bald erkannte der Papst zu seinem größten Schrecken, wie die langobardischen Bestrebungen, ganz Italien unter einem germanischen Szepter zu
einigen, auch von den Karlingern aufgenommen wurden. Leider konnten sie
diese nicht durchführen. Die klägliche Zersplitterung der späteren Karlinger
und nach ihnen die geringen Machtmittel des nun gebildeten Heiligen Kömischen
Reichs Deutscher Nation haben diese Absicht einen Traum bleiben lassen, bis
ihn Ssterreich aufnahm und ... auch nicht verwirklichen konnte. Dieser
italienische Boden hat eine unheimliche stille Kraft, sich seiner Eroberer in
irgendeiner Form und Weise zu entledigen.

Einen Blick noch auf die Geschicke der drei langobardischen Herzogtümer Tuscien, Spoleto und Benevent.

Tuscien verschwand zuerst, Karl scheint es aufgelöst und sein Gebiet Sposeto einverleibt zu haben. Auch Tuscien bewahrt bis auf den heutigen Tag viele künstlerische Erinnerungen an die langobardische Zeit. Lucca birgt solche und, sehr verdeckt<sup>5</sup>, San Piero a grado bei Pisa<sup>6</sup>; aber das Schönste enthält Toscanella<sup>7</sup>, wo die beiden administrativ nach Tuscien, politisch zu Spoleto gehörigen Kirchen San Pietro und Santa Maria maggiore zu einem wundersbaren Vilderbuch spätlangobardischer Kunst und ihres gewaltigen Einflusses auf die nächste künstlerische Zukunst werden sollten.

In Spoleto wurden die langobardischen Herzöge sehr bald durch Franken

erfest, diefes herzogtum mußte unbedingt in verläßliche hande kommen, und Die der Langobarden in Spoleto waren es wegen ihrer Bundnisse mit Rom nicht. Merkwürdig ift nun folgendes: Bereits der zweite frankische Berzog von Spoleto, Lambert hieß er, gedachte sein Gebiet zu erweitern und tat bien in aller Ruhe auf römische Rosten. Alles was papstfeindlich war, sammette sich dazu in Spoleto, und 878 konnte der Spoletaner herzog sogar nach Rom gieben und den Papft einige Zeit gefangenhalten. Auch die späteren Bergoge bedrängten den Papft auf verschiedene Weise, und herzog Lambert hatte im Sahre 900 große Teile Mittelitaliens in seiner Hand vereinigt und nannte sich bereits Raiser von Italien. Später begann Spoleto zwischen Selbständigkeit. Papstfreundschaft und Widersetlichkeit gegen den deutschen Raiser zu schwanken. und unter Innozenz III. fiel Spoleto an den Kirchenstaat. Die Stadt murde für den Papst ein überaus wichtiger Stütpunkt gegen alle Angriffe von Norden her. Ihre Burg, die Rocca, war das herz der militärischen Berteidigung. Und wieder geschah Seltsames! 1860 wurde diese Burg zum lettenmal verteidigt: 300 Deutsche, Schweizer und Irlander fampften bier als päpstliche Söldlinge gegen die Truppen der italienischen Freiheit unter Viktor Emanuel.

Rünstlerische Erinnerungen an die Langobardenzeit sind in Spoleto bisher wenige bekannt geworden, die Stadt wurde daraufhin vor mir noch gar nicht untersucht. Eine reine langobardische Rirche mit strengem Stüßenwechsel ift das außerhalb der Stadt gelegene San Sabino, welches bereits in der lango= bardischen Frühgeschichte Spoletos eine Rolle spielte. Auch die Arnpten von San Ponziano und S. Ansano enthalten eindrucksvoll mehr oder minder umfangreiche langobardische Bauteile und Schmuckgegenstände. Ebenso müffen im vorlangobardischen San Agostino del crocesisso Kirchenmöbel aus Stein mit langobardischen Verzierungen bestanden haben. Von der Burg stehen stark verbaute und nicht datierbare Teile, und ob der großartige Ponte delle torri ein langobardisches Werk ist oder nicht, ist eine besonders heikle Frage. Wertvolle Kunftgegenstände enthält das städtische Museum. Manche der bort aufbewahrten Schmuckplatten zeigen ebensosehr urtumliches Formgut wie ein Anpassen an die umbrische Nachantikera. Am deutlichsten lebt nordischer Geist in dem wunderbar geistig tiefen Schmuck der Außenseite der Kirche San Pietro8 fort, wo tatfächlich manche Reliefs trot ihrer Entstehung in schon roma= nischer Stilzeit als nachlangobardische Runftdenkmäler angesehen werden kön= nen; wundervoll ift diese Kerbschnittechnif in Stein. Doch kann darüber noch nicht das lette Wort gesagt werden. Auch die Vortalwidder (nicht Löwen!) dieser Rirche sind sicher eine nordische, aber sonst nicht häufig anzutreffende Sache.

Am längsten erhielt sich das Herzogtum Benevent, und es hat den Anschein, als hätte gerade hier das langobardische Brauchtum eine besondere Pflegefätte gefunden. Das Beneventanische Land lag als Keil mitten im byzantinischen Gebiet Südostunteritaliens und mußte darum von den Karlingern vorsichtig behandelt werden.

Benevent war seit spätestens 571 hauptstadt dieses südlichsten lango= hardischen herzogtums, und von hier aus wurden des öfteren die Geschicke des germanischen Italiens richtunggebend beeinflußt. Auch wurde Benevent unter den Langobarden eine blühende Stadt, der wirtschaftliche Mittelvunkt gang Unteritaliens, wo alle handelslinien zusammenliefen. Die hofhaltung der langobardischen Herzoge war hier geradezu königlich zu nennen. Rünste und Wiffenschaften wurden auf jede Weise gefördert, und besonders die Bergogin Abelperg war darin weithin berühmt. Ihr und ihrem edlen Gatten, dem Herzog Arichis, war Paulus Diaconus, über dessen Leben Näheres im Abschnitt 2 steht, treu ergeben. Schon im Jahre 763 widmete er dem herzoglichen Paar mehrere Gedichte, und als dann das langobardische Reich zerffört und 787 auch Herzog Arichis gestorben war, da zog es Paulus aus der Fremde (er weilte damals im Auftrag Rarls in Met) wieder nach seinem geliebten Benevent, und hier verfaßte er bald nach seiner Ankunft dem verstorbenen Herzog eine Grabinschrift, wie sie als Denkmal rührender Treue nicht schöner geschrieben werden könnte. Hier lebte der Geschichtsschreiber der Langobarden noch einige Zeit, bevor er endgültig die Welt mit der Zelle in Monte Cassino vertauschte, und noch in Benevent begann er seine große römische Geschichte, die er der verwitweten herzogin widmete.

Von der herzoglichen Hofkanzlei in Benevent ging auch eine eigene Schrift= art aus, die eine Zeitlang über ganz Unteritalien verbreitet war. Berühmt war auch die von Monte Cassino und Bobbio angeregte Buchmalerei.

Rasch wechselten die Schicksale des Herzogtums. Noch vor dem Jahre 1000 hatte es sich in drei Grafschaften lockeren Zusammenhanges geteilt; sie hießen Benevent, Salerno und Capua. Unfähig eines ernstlichen militärischen Widerstandes, stellte sich dann 1075 der letzte Herzog Landolf, bedroht durch die Normannen, unter kirchlichen Schuß. Aber der Heilige Stuhl hatte an diesem neuen Besig nicht viel Freude, denn er mußte wiederholt um ihn kämpfen. Schließlich als die Anjous die Hohenstaufen niederrangen (auch diese besaßen Benevent), ging dieses Land aus kirchlichem Besig in die Hände der Anjous und dann in jene der Aragonischen Könige über. Die große und schöne Zeit Benevents war längst vorbei.

In Oberitalien wurde im Jahre 788 mittelbar ein letter Versuch gemacht,

sich der franklischen Herrschaft zu entledigen. In Baiern regierte Bergog Tassilo, und seine Gattin Liutvirc war eine Tochter des letten Langobardenkönigs Desiderius. Diese edle Krau war eine leidenschaftliche Langobardin und hatte ihres armen Landes nicht vergessen. Dbwohl sich ihr Gatte Tassila dem Frankenkönig gegenüber gebunden hatte, gelang es ihr dennoch, ihn aegen Rarl aufzustacheln und die Awaren zu einem Angriff auf Oberitalien zu aes winnen. Diese großangelegte Verschwörung konnte nicht geheim bleiben Tassilo und Gemahlin wurden 788 zum Gericht nach Ingelheim berufen und des Hochverrats überführt10. Tassilo verfiel der Todesstrafe, doch Karl milderte fie in lebenslängliche Verbannung in das Kloster St. Goar am Rhein. Auch seine Söhne Teodo und Theothert wurden in ein Rloster geschickt, und endlich nahmen sogar Liutvire und ihre beiden Tochter ben Schleier. Das übliche Frauenschicksal in dieser Zeit. Die Awaren hielten ihr dem Bergog Tassilo gegebenes Wort und griffen mit je einem heer Friaul und Baiern an. Sie wurden überall geschlagen, und nun erst war die langobardische Opposition ihrer letten Stuten beraubt. Karl zog Oberitalien mit bem herzoatum Spoleto zu einem eigenen Königreich zusammen und übergab es seinem Sohn Pipin, der im Rahmen des ganzen karolingischen Reiches in Oberitalien selb= ständig regieren konnte.

Die vorerwähnten Aufstandversuche waren wohl die letzten in ihrer Art, jedoch war der langobardische Staatsgedanke, also der Gedanke eines unter germanischer Führung geeinigten Italiens, nicht erloschen. Schon die Karslinger hatten ihn nicht ganz aufgegeben, denn sonst hätten sie nicht im Laufe der Zeit ein "Königreich der Lombardei" geschaffen und Pavia nach wie vor als Hauptstadt belassen. Sedoch besahen sie nie die Kraft, diesen Besitz wirklich in der Hand zu behalten, und am wenigsten waren sie in der Lage, Mittelzund Süditalien dazu zu gewinnen.

Die Geschichte der Karlinger in Italien, der Rechtsnachfolger der Langobarden, ist ein trauriges Kapitel; es ist gehäuft voll von Berrat, Eigennuh, Schamlosigkeit und unsinnigster politischer Maßnahmen. Erst gegen Ende der karlingischen Herrschaft machte Berengar von Friaul, ein naher Berwandter des Kaisers Karl des Dicken, energische Versuche, sich des Königreiches Lombardia zu bemächtigen; wiederholt, aber immer mit unzulänglichen Mitteln unternommen, mußten sie an der politischen Zerfahrenheit des Landes, den geringen Fähigkeiten Verengars und am wütenden Widerstand jener vielen kleinen germanischen Tyrannen in Mittel= und Unteritalien scheitern, die, selbst nicht viel mehr als bessere Straßenräuber, in Verengar eine Schmälerung ihrer Handlungsfreiheit sahen. Aber zweisellos besaß doch dieser Verengar vom



Caorle, Glockenturm, um 1020, von den langobardischen Türmen abhängig

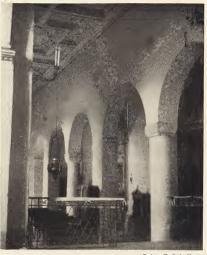

Foto: E. Schaffran Spoleto, S. Sabino



Beispiel für die Übertragung des langobardischen Stils nach Dalmatien. Platte aus dem Baptisterium in Split (Spalato)

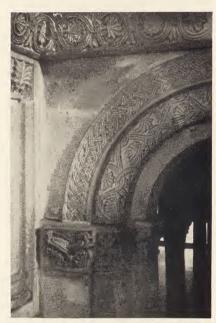

Pavía, S. Pietro in ciel d'oro Ornamentreste vom alten Bau, an der Krypta verwendet

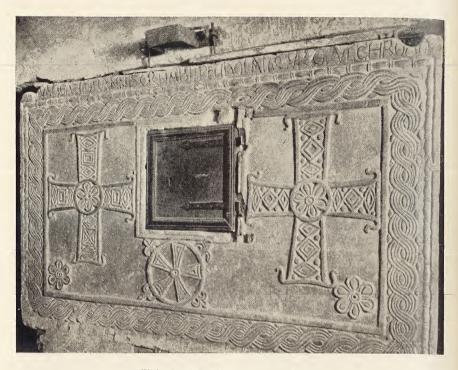

Cividale, Rückseite des Pemmo=Altars



Deckel des Evangeliars der Königin Theudelinde. Monga, Domschat



S. Giorgio di Valpolicella Inneres gegen die Westapsis

Großmachttraum der Langobarden weit mehr praktische Vorstellung als seine wischen uferlosem Idealismus und frassem Egoismus schwankenden Vorgänger. Es war unter Berengar I. bereits eine Art Wiederaufleben des lango: bardischen Königtums zu bemerken. Berengar I., ber zum Schluß sogar ben Raisertitel (Titel ohne Mittel) erhielt, fiel bann einer Verschwörung zum Opfer, Die sein Schwiegersohn Abalbert von Ivrea und sein Enkel, der spätere Berenaar II. angezettelt hatten. Grund? haß der Großen, weil Berengar in Weiterführung der langobardischen Tradition die kleinen Basallen zu schützen suchte. Berengar fiel, und Rudolf von Burgund, ein machtloser Landfremder, wurde als Rönig der Lombardei eingesett. Man nahm einen solchen, weil man bann leichter seinen eigenen selbstsüchtigen Absichten nachzugehen hoffte. Und ber Deutsche Raiser Arnulf, der lette Karlinger, sagte dazu Ja und Amen. Italien wurde seinem Schicksal überlassen; es wurde ein blutiges Schicksal.

Dann kam Otto I. Er wurde von den sombardischen Großen deshalb ge= rufen, weil Berengar II., zur Regierung gekommen, in die Ruftapfen feines Großvaters trat und gleichfalls die allzu üppigen Sochadeligen befämpfte. er legte zu ihrer Zähmung sogar eine große Zahl neuer Befestigungen an.

Otto nahm diese Befestigungen ein und verhinderte alle Bestrebungen ber tombardischen Adeligen und auch des Papstes zugunften Adalberts, des Sohnes Berengars II. Durch diese Rämpfe erhielt Otto I. von den alten langobardischen Machtplänen praktische Kenntnis, und es reifte in ihm ber Entschluß, sie selbst zu verfolgen. Aber er vergaß hierbei, daß er sich nicht mehr auf die geschlossene Macht eines germanischen Reiches und germanischer Volksgenossen stüten konnte, denn um 950 war der Umbildungsprozeß in Oberitalien zugunsten der Schaffung des Italienertums schon voll im Gange, und Ottos Anruf der germanischen Gemeinsamkeit in Oberitalien verhallte im leeren Raum. Mittlerweile begannen auch die lombardischen Städte rasch an Kraft und Macht zu gewinnen, und da ihre Machtmittel nicht nur mili= tärische, sondern vorwiegend auch ganz vorzügliche wirtschaftliche waren, brängten sie die Herzöge, Gaugrafen und sonstigen von Raisers Enaden lebenden Dynasten vielfach in den Hintergrund und setzten sich an ihre Stelle. Als streng abgeschlossene Wirtschaftskörper hatten sie begreiflicherweise nun auch keine Luft, den Einigungsbestrebungen Ottos I. nachzugeben, und so scheiterten die letten Versuche, das langobardische Königtum unter einiger= maßen geänderten Vorzeichen wieder aufzurichten, an der Kurzsichtiakeit jener Städte, die politisch, wirtschaftlich und vor allem blutsgemäß ihr Bestes der langobardischen Zeit verdankten.

Was von dieser jett übrigblieb, waren, wie schon einmal erwähnt, Volks=

9 Schaffran, Gefdichte b. Langobarben

splitter und einige adelige Familien, die sich, trauernd der großen Vergangensheit gedenkend, an deren Zerstörung ihre eigenen Vorfahren mitgewirkt hatten, jest in irgendein Kloster zurückzogen und dort in Inzucht verkamen. Wie geschätzt trothem der langobardische Adel noch lange war, beweist die Veliebtsheit seiner weiblichen Mitglieder, und als der Normanne Robert Guiskard die edle Langobardin Sigilgaita ehelichte, wurde dies besonders hervorzaehoben<sup>10a</sup>.

Die erwähnten langobardischen Bolkssplitter hielten sich noch durch Jahrhunderte und verschwanden erst spät. In einigen Alpenteilen konnten sie sich mit zimbrischen und gotischen Resten vermischen, wozu später auch deutsche Zuzüge kamen, und in solcher Vermengung sind sie heute noch nachweisbar<sup>10b</sup>.

Der Hauptteil der langobardischen Bevölkerung unterlag schon unter Otto I. einem langsamen, doch unaufhaltsamen Aufsaugungsprozeß durch das obersitalienische Bölkergemisch unter lateinischer Kührung. Es entstand das Italienertum. Grundlegendes und viel Gutes verdankt es der germanischen Zeit; wichtige Eigenschaften der Langobarden, die im Ober-Italienertum einen Hauptanteil haben, sind herübergenommen und in das neue Bolk eingebaut worden. Die vielen germanisch-langobardischen Orts- und Personennamen besonders in Oberitalien sind nur ein Beleg dafür, andere bringt das Volkstum bei, denn sogar italienische Forscher sprechen von erhaltenen "langobardischen Legenden", und die schönsten, bedeutendsten und einprägsamsten Belege für den germanisch-langobardischen Anteil im neu geschaffenen Italienertum sind in der bilbenden Kunst zu sehen und zu sinden.

Mit dem Fall von Pavia war wohl das Reich, aber nicht die langobardische Kunst zu Ende. Ihr Ansehen blühte nach wie vor. Besonders berühmt waren die langobardischen Maler, ein Zeichen, daß die Langobarden sich auch dieser für sie besonders schwierigen Kunst mit Erfolg bemächtigt hatten. Ein langobardischer Maler war es, der von Otto III. zur Ausschmückung des Doms von Aachen berusen wurde<sup>11</sup>, und in Urkunden des 9. Jahrhunderts werden die langobardischen Maler Auripert aus Lucca und Lambert aus Benevent<sup>12</sup> besonders gepriesen. Auch die Ausmalung des berühmten Benedistinersklosters Monte Cassino scheint durch einen langobardischen Meister erfolgt zu sein, da diese Malereien eine Huldigung an St. Michael, dem Lieblingsheiligen der Langobarden, darstellen<sup>13</sup>.

Im westlichen Oberitalien, welches bald den Namen Lombardei, d. i. Langobardei, zu führen begann, fand die langobardische Baukunst eine ganz besonders prächtige Spät= und Nachblüte. Namentlich die Erzbischöfe von

Mailand, die beiden Angilpert und der berühmte Anspert an der Spiße, ließen im ganzen lombardischen Land ihrer Diözese eine große Zahl von Kirchen erstehen, bei denen Grundrißlösung, Schmuck der Innen= und Außenseiten und die köstliche Einrichtung troß der späten Zeit noch als rein langobardisch bezeichnet werden müssen<sup>14</sup>. Bald nach dem Fall Pavias begann diese langobardische Kunst sich auch rasch auf die Schweiz, die deutschen Ostalpen und auf die Länder der adriatischen Ostküste auszudehnen, und überall dort kann man noch unglaublich lange die schönen und charakteristischen Spuren einer von der alten langobardischen Kunst befruchteten und mit ihr eng verbundenen jüngeren Kunst antressen.

Das Langobardische — ober von einer höheren Warte aus gesehen —, das Nordische bildete schließlich auch einen außerordentlich wichtigen Bestandteil ber nach dem Jahre 1000 sich rasch entwickelnden sombardischen Romanif15. Nicht so, als wäre diese einzig nur der langobardischen Runft verpflichtet, wo boch die spätantiken und byzantinischen Anregungen eine deutliche Sprache ihrer Mitwirkung sprechen, nein, aber das Schönste und Versönlichste der Iombardischen Romanik ist und bleibt nordischer Herkunft. Man denke an den großartigen Fassadenschmuck von San Michele zu Pavia, der ohne nordischen Geiff nie geschaffen worden ware, man benke an bie Turen von San Beno maggiore in Verona, und des wackeren Antelami wunderbare Reliefs in Borgo San Donnino und am Baptisterium in Varma, wenn auch erst spät entstanden, um 1200. Alle diese Denkmäler ruhen gesichert im mütterlichen Schoß nordischen Volkstums. Man denke ferner an die nordisch durchblutete Gebäudegruppe von Santo Stefano in Bologna, an den Dom in Ivrea, an die Baulichkeiten des Dombezirks in Verona, an die Rotonda in Brescia, an vieles in Afti, ach, wer könnte sie alle aufzählen, diese Erinnerungen an den langobardischen Runftsamen, denn kein anderes Germanenvolk hat in Italien fo ftarke und so andauernde Spuren hinterlaffen wie diese Langobarden. Sogar des sich einigenden Italiens Nationalheld führt noch einen rein germanischen Namen: Garibaldi. Denn so hießen viele bairische Könige und Edle und ein= fache Männer aus dem Volk. Wie viele germanische Vornamen sind heute noch in Italien gebräuchlich und wie viele solcher zeigt die Frühgeschichte des berühmten Hauses der Medici. Und Dante hieß Alighieri, d. i. Aligern, der Speergewaltige.

Wenn auch die Langobarden sich besonders als Baumeister zuerst mit der römisch-byzantinischen Kunst auseinandersehen mußten, sie schufen trothem und bald eine eigene langobardisch-germanische Kunst. Über diese wurde bereits berichtet. Diese kann man aber aus der Kultur Italiens nicht mehr weg-

denken. Höchstens man übersieht sie absichtlich. Auch das Turmmotiv gaben die Langobarden dem oberitalischen Land; die turmähnliche Form der von ihnen so geliebten Ziborienaltäre erhielt sich weiter und weiter und fand letzte Aufnahme in den Baldachinarchitekturen der Professorengräber in Bologna und Berona. Und dieses wurde weitergeführt und jenes, bis dann das Italienische siegte, und das Langobardische nur ein dunkler, doch hörbarer Unterton bleibt....

Einige Jahredzahlen: 775 fiel Pavia, am 29. Oktober 1268 wurde der blonde Konradin, der letzte Hohenstaufe, von französischen Henkern in Neapel enthauptet, ab 1859 begann Österreich, das doch trotz allem ein deutscher Staat war, seine italienischen Besitzungen Stück für Stück zu verlieren; elf Schlachten hindurch hielt eben dieses Österreich blutige Wacht am Isonzo, und zwei deutsche Staaten versuchten dann nach dem "Bunder von Karfreit" den letzten nordischen Einbruch in Oberitalien; am Piave verblutete einer von ihnen.

Wer heute einmal auf einem der Gipfel des Karnischen Kammes steht oder auf dem Monte Baldo, und sieht hinab auf die weite, schöne und fruchtbare oberitalienische Tiefebene, der denke immer hier war seit jeher germanisches Schicksalsland. Und die Geschichte des langobardischen Staates in Italien ist in diesem von deutschem Blut sattgetränkten Schicksalsland ein besonders interessantes und ... lehrreiches Kapitel.

# Berzeichnis der langobardischen Könige in Italien

- 1. Albwin (568—572).
- 2. Rief (572-573).
- 3. Herzogliches Direktorium (573-583).
- 4. Authari (583—590) zusammen mit ihrer Gattin Theudelinde.
- 6. Abalwald (616—626).
- 7. Ariwald (626-636).
- 8. Rothari (636-652) (sein Sohn Rodwald regierte nur ein halbes Jahr).
- 9. Aripert (Neffe der Theudelinde, 652—661).
- 10. Grimwald (662-671) (Garibald, sein jüngerer Sohn, regierte nur drei Monate).
- 11. Perctarit (672-688).
- 12. Kuninkpert (688—700) (Alahis kurze Zeit Gegenkönig).
- 13. Zwischenregierung: Liutpert, Raginpert und Rothari.
- 14. Aripert (701?-712).
- 15. Ansprand (712).
- 16. Liutprand (712—743).
- 17. Ratchis I. (743-749).
- 18. Aistulf (749—756).
- 19. Ratchis (zum zweitenmal, 756-758).
- 20. Desiderius (758-774).



# Anmerkungen

### Bum Vorwort und 1. Abschnitt

- 1. Tacitus, Germania, an mehreren Stellen, besonders II, 45, 46, Belleius Pa= terc. II, 106, Strabo VII, 1 und 3. Fer= ner Mommsen, Römische Geschichte V, S. 33. Bur Borgeschichte ferner ausge= zeichnet: Ludwig Schmidt, Geschichte der beutschen Stämme, Band I. Die Oftger= manen. München 1934. Dagegen ift bas Buch von Mois Schneider, herfunft und Geschichte der pannenischen Langobarden (1926) wegen feiner ungenügenden Beweisführung abzulehnen. Weiteres wich= tiges Schrifttum: Ronner, Die füb= elbischen Langobarden zur Bölkerman= berungszeit, - Ruchenbuch, Die alt= märkisch=, ofthannoverschen Schalen= urnen der spätröm. Raiserzeit, -Begewit, Die langob. Rultur im Gau Moswidi.
- 2. Am besten belehren darüber A. Haupt, Die Baukunst der Germanen, Stückelsberg, langobardische Plastik, H. Picton, Die langobardische Plastik, H. Picton, Die langobardische Aunst in Italien, serner meine an viele Orte verstreuten Aufsätz, besonders im "Bild", Karlsruhe 1936 und 1937. Eine große wissenschaftliche Jusammenfassung meiner Forschungen zur Kunstgeschichte der Langobarden erscheint 1939 im Verlag Diederrichs (Jena).
- 3. Dante Bianchi, Leggende longobarde in Italia in Memorie storiche forogiuliesi 1924, S. 41 ff. Bei biefem Unlaß sei über=

- haupt auf eine Reihe tüchtiger italienischer Gelehrter (Eecchelli, Leicht, Chiapelli, Ermini, Gerola u. a.) hingewiesen, die weit mehr als die deutschen Verfasser der langobardischen Art und Kunst Gerechtigkeit widerfahren ließen. Besonders Cecchelli hat in einer umfangreichen Arbeit "L'arte barbarica in Cividale" (Memorie stor. forogiul seit 1920) in vorbildlicher Weise unser Kenntnis der langobardischen Kunst und ihrer volkshaften Bedeutung erweitert.
- 4. Paulus Diaconus' Historia langobardorum, in mehreren, abweichenden Handsschriften des Mittelalters bekannt. Kritische Ausgabe im Originaltert in Monum. germ. script. rer. langob. Band IV. Über die Quellen dieser Langobardengesschichte: Bethmann, Archiv f. ältere Geschichte, X., und Jacobi, Die Quellen der Langobardengeschichte des P. D. (Halle 1877).
- 5. In Geschichtsschreiber der deutschen Borzeit, 1849, 8. Jahrhundert.
- 6. Die Erzählung folgt nun in den Hauptteilen dem Paulus Diaconus, zieht aber
  dort, wo er sich im Sagenhaften ergeht
  und auch überall sonst zur Ergänzung
  und Richtigstellung andere, ältere Geschichtsschreiber und ihre modernen Bearbeiter heran. Es soll sowohl der Reiz des
  Sagenhaften gewahrt bleiben, als auch
  eine den wirklichen Verhältnissen so weit

als möglich angepaßte Darstellung geboten werden. Nach manchen Forschern sollen die Langobarden von Stadinavien unmittelbar zur Niederelbe übersetzt haben.

- 7. Lacitus, Belleius Paterculus, u. a., a. a. D. Dazu ferner L. Hartmann, Geschichte Staliens im Mittelalter, II. Bb., 1. Hälfte. Dieses moderne, 1900 erschienene Werk verarbeitet wistenschaftlich geschickt eine Fülle von Quellen, ist jedoch in der Bewertung der Langobarden und ihrer Kultur liberalistisch tendenziös, lehnt also jede volkhafte Eigenkultur der L. ab, was bei der nichtarischen Herkunft Hartmann's nicht zu verwundern ist. Als Gessamtdarstellung ist es die beute von Wert.
- 8. Über die L. in Niederöfterreich vgl. E. Beninger, Germanenzeit in Niederöfterreich (Wien 1934).
- 9. P. D. schmückt I/20 den Kampf poetisch aus, ohne der vorhergegangenen Streitigkeiten zu gedenken; sie dürften ihm unbekannt gewesen sein, da er in seiner schönen Objektivität sonst wiederholt Niederlagen seines Bolkes erwähnt.
- 10. L. Hartmann, a. a D., S. 8.
- 11. Beninger, a.a.D., ferner hempel, J., Alterstümer des frühen Mittelalters in Ungarn.
- 12. Nils Åberg, Goten und Longobarden in Italien. Ob die L. das in der älteren germanischen Kunst vorkommende Flechtband, welches sie in Italien in großartigster Weise ausbildeten, bereits vor ihrem ungarischen Aufenthalt kannten, ist mangels genügend vieler vorungarischer Vosdenfunde, besonders solcher von der unteren Elbe, nicht bekannt, es muß jedoch angenommen werden. Die wichtigsten Motive der niederösterreichischen und ungarischen Grabfunde, besonders

an den schönen Fibeln (Gewandspangen) sind: kerbschnittartige gekurvte und geradlinige geometrische, meist recht strenge Formen, Punktierung als Rahmung und Belebung des Grundes, Sonnenrad, Ansähe zur Svastika (Hakenkreux) und eine Külle von ornamental umgebildeten Tierkopf: und Tierleibmotiven, die Nils Åberg, a. a. D.) als den altgermanischen Tierstil I. bezeichnet. Er verwandelt sich nunmehr unter den ostgotischen Einsstüffen und der Verwendung awarischer Bronzetechnik in Stil II.

- 13. Über die Borgeschichte der Avaren, Theophilus Sim. VII, cap. 7, und 8. Ferner M. Bancsa, Geschichte Nieder= und Ober= österreicht (Gotha1905). I.Bb., S.105, der auch sonst über die Zeit der L. in Nieder= österreich wertvolle Materialien beibringt.
- 14. Abbildungen bei Beninger und Hempel a. a. D.
- 15. Über die Zeitangabe L. Hartmann, a.a. D. Anmerkung 15 auf S. 32.
- 16. Eine schöne Schilberung der Abwanderung der Romanen in der Wita Sanctseverini des Eugippius. Der hl. Severin, der Apostel des östlichen Noricums, weilte bis zu seinem Tode im Jahre 482 in Favianis (Mautern dei Krems) und half die Schrecken der Auslösung des Reiches milbern. Den Untergang des Rugierreiches hat er nicht mehr erlebt. Ferner Vancsa, a.a.D., I. Bd., 4. Kapitel. E. Schaffran, Das Land um Krems, S. 90 (1928).
- 17. Bancsa, a. a. D., bort auch weiteres Schrifttum angegeben.
- 18. Beninger, a. a. D., S. 102f.
- 19. L. Chiappelli, Il senso d'arte in Paolo diacono e nel suo popolo (Memor. stor. forogiul. 1929, S. 119 ff.).

# Unmerkungen zum 2. Abschnitt

1. Die militärische Hilfe, von den in Ungarn ansässigen Langobarden andas byzantinis

sche Reich gegen die Oftgoten gewährt, bes gann bereits im Winter 538/39 auf Grund

eines hilfsgesuches des byzantinischen Statthalters Witiges in Ravenna.

Weit stärker war die militärische Be= teiligung ber Langobarden unter König Aubwin an ber Bernichtung des oftgoti= ichen Reiches; er schickte an Narses un= gefähr 5000 Bewaffnete ab und biefe follen fich in der Schlacht am Mons lactarius (in der Rabe des Besuvs) im Sabre 552 besonders bervorgetan haben. Trot biefer feindseligen haltung ber Langobarden gegen die germanischen Dit= goten unterhielt Audwin Berbindungen zu anderen, westlichen germanischen Reichen, gleichsam um sich ben Rücken zu beden. Darüber außer Paulus Diaco= ทุนธ Historia langobardorum Schluß bes 1. und Beginn des 2. Buches, aus= führlicher und mit reicher Benutung an= berer Quellen: Ludo M. Hartmann, Ge-Schichte Staliens im Mittelalter, II. Band I. Hälfte, I. Rapitel. Leider ift dieses mo= bernfte, 1910 geschriebene Buch über bie Geschichte ber Langobarben von einem gang materialistischen und vor allem vol= lia undeutschen Geift getragen, weshalb es nur wegen ber fleißigen Sammlung ber Quellen und der zeitgenössischen Lite= ratur zu verwenden ift.

- 2. hartmann, a. a. D., II. Bb., I. halfte, S. 34. Dazu, wie für die ganze erste Zeit sehr gut: L. Schmidt, Geschichte ber beutschen Stämme I. Ofigermanen.
- 3. Hier schon deutet sich das geringe Versständnis der langobardischen Großen für die staatlichen Belange an. Diese Indollenz, gepaart mit wachsendem Eigennutz, war schließlich am Zusammenbruch des Reiches stark mitbeteiligt. Hartmann, a. a. D., S. 35, bezweiselt die Planmäßigkeit, die sich in der Einsetzung Gisulfs als Herzog in Friaul zeigt. Aber eine solche Planmäßigkeit bei der Bessetzung einer solchen Vertrauensstelle entsspricht germanischer Gepflogenheit. Schließlich wird ein Gisulf sehr bald als

- ein Militärkommandant von Friaul ge= nannt.
- 4. Über biefen mackeren Mann besteht eine umfangreiche Literatur. Bon ben älteren Autoren besonders L. Bethmann, Paulus Diaconus' Leben und Schriften, im Archiv der Gesellschaft für ältere Deut= sche Geschichtskunde, X, 1851, und sehr warm Otto Abel in der schönen Ginleitung seiner Übersetzung der Histor. langob. in "Die Geschichtsschreiber aus Deutscher Vorzeit", Band VIII. Jahr= bundert. Bon neuen Autoren wären zu nennen: Der Band 25 (1929) ber ausge= zeichneten Memorie storiche forogiuliesi mit ben Auffagen von Monteverdi, Paschini, Ermini, Leicht und Chiapelli, bann M. Manitius, Geschichte ber latei= nischen Literatur bes Mittelalters im Abendland (München 1911, II. Bb.) und über bie Histor, langob, als kunftge= schichtliche Quelle: E. Schaffran in "Die Welt als Geschichte" (Jahrgang 1936, Beft 6, mit Abbildungen einiger lango= bard. Runftdenkmäler).
- 5. Diese Flucht des Patriarchen geschah schon einmal vor 100 Jahren anläßlich des Einfalls der Hunnen unter Uttisa.
- 6. Die Goten fühlten sich als Teil des rö= mischen Reiches, die Langobarden bin= gegen als beffen Befieger. Da ferner bie fatholische Rirche für sie ein Stück des römischen Reiches war - übrigens eine durchaus richtige Ansicht - und sie als Arianer auch weltanschaulich dem Katho= lizismus feindselig gegenüberstanden, er= flart fich baraus ber Sag, ber gu feiner Befriedigung oft die grausamsten Mittel ergriff. Doch beabsichtigten weder König Albwin noch sein Nachfolger Rlef eine Ausrottung der katholischen Geistlich= keit, sie wollten diese nur in die Absich= ten des langobardischen Staates einpaf= fen, was aber durch die Volkszugehörig= keit dieser Geistlichen - sie waren noch burchaus Lateiner - und beren morali=

sche und amtliche Abhängigkeit von Rom auf bedeutende Schwierigkeiten stieß. Deshalb trachteten die Könige nach 600, als der Katholizismus offiziell angenommen war, rasch eine langobardische Geistlichkeit heranzubilden.

- 7. Diese Fluchtorte waren besonders Caorle, Sesolo, Altinum und Torcello. Erhalten haben sich bis heute in bescheidenster Form nur Saorle und Torcello; die letzten Ruinen von Tesolo wurden im Weltfrieg zerstört. Über diese Orte sehr bübsch: I. v. Schlosser, "Präludien", S. 82 ff.
- 8. Padua, Monselice und Mantua bezogen tatsächlich ihren ganzen militärischen Nachschub aus bem starken Ravenna. In diese Stadt verlegte Byzang nach Überwindung des ersten Schreckens über ben langobardischen Einbruch seine gan= zen Abwehrmaßregeln. Sie wären leicht zu stören gewesen, hätten die Langobar= ben je baran gedacht, sich eine Klotte zu bauen. So konnten sie ohne einer solchen nie die wichtigen Rüstenorte in die Hand bekommen und die bnzantinische Gee= Etappe blieb dauernd ungestört. Welch Gegensat zu den militärischen Magnah= men der Wandalenkönige, die Byzanz mit gleicher Energie zu Land und zu Baffer angingen. Der Grund biefes Kehlers in der langobardischen Kriegsführung ist unbekannt. Offenbar hatten fich bie Langobarden nie ernftlich mit Seefahrt be= schäftigt, was einen Schluß auf die Lage ihrer Urbeimat zulaffen könnte.
- 9. Eine grundsätliche Feindschaft zwischen ben Germanenreichen nördlich der Alpen und dem langobardischen Staat bestand nicht, im Gegenteil die Beziehungen mit Baiern waren seit jeher herzlich, jene mit dem Frankenreich etwas kühler, doch freundschaftlich. Eine bis zum Krieg sich erweiternde Spannung wurde zwischen diese Staaten erst durch den byzantinischen Kaiser und durch die päpstliche Kurie hineingetragen, die in den Langobarden

immer mehr ihre Todfeinde sahen, und dann auch durch die geringen moralischen Qualitäten der merovingischefränkischen Herrscher. Immerhin muß zugegeben werden, daß das Worthalten in politischen Dingen damals genau so wenig hoch im Kurs stand, wie später und heute.

- 10. Bon diesen Kastellen am Gardasee haben sich schwer deutbare Reste in Sirmione, auf der Punta Manerba, in Fasor und vielleicht in Sald erhalten. Durchforscht sind diese Reste noch nicht. Die beiden Orte Biasa und Fasor am Westgehänge des Monte Baldo scheinen im Namen noch langobardisches Sprachgut bewahrt zu haben, was übrigens im Veronesischen, im Trentino, in Friaul und in der Lombardei häusiger, als man annimmt, vorkommt.
- 11. Deshalb trachteten die Langobarden auf ber einen Seite mit den Franken in Fries ben zu bleiben, auf der anderen Seite ben byzantinischen Erbfeind entscheidend zu schädigen. Als nach dem Tode des Königs Rlef eine königlose Zeit anbrach, ver= suchten einige Berzöge auf eigene Kauft Ravenna in die Hand zu bekommen. Tatsächlich gelang es nach schweren Rämpfen sowohl Forum Cornelii (heute Imola) südlich und Classis östlich von Ravenna zu besetzen und dazu die Apen= ninpaffe zwischen Bologna und Ris mini in die Gewalt zu bekommen; doch blieb allen diesen Erfolgen mangels einer zentral geleiteten Stoßfraft eine dauernde Wirkung versagt. Siebe hartmann, a. a. D., S. 47f.
- 12. Diese Einnahme erzählt Paulus Diaconus in seinem köstlich nawen Stil in Buch II, Absatz 27 seiner Histor. langob.
- 13. Die Deutsche Kunstgeschichte hat leider, abgesehen von meinen kleinen Arbeiten, von den Kunstdenkmälern aus langobardischer Zeit in Pavia noch keine Kenntnis genommen. Am besten berichtet darüber Soriga in Band "Pavia" der

Reihe Italia artistica (Istituto d'arte grafiche, Bergamo). Siehe meinen Aufsfatz "Die Krypta der Langobarden" in der Zeitschrift "Das Vild" (Karlsruhe 1936, Heft 8) und meinen Aufsatz über die Kunst und Kultur der Langobarden in "Germanien", Heft 11, 1936.

Eine zusammenfassende Darstellung der langobardischen Kunst in Italien ist durch mich geplant.

14. Siehe dazu Kapitel I, S. 19 und die dazu= gehörige Anmerkung.

- 15. Siehe Kapitel I, S. 18 und die Theorie Beningers. Dagegen viel richtiger L. Schmidt, a. a. D., S. 583 ff. zur Theorie der Schädelbecher, ferner Karl Krenn in der Zeitschrift Sudeta, 1929. Die Schädelbechersche wird manchmal auch, aber zu unrecht, als sagenhaft bezeichnet, so durch Ludwig Wolff, Die Helben der Bölkerwanderungszeit, das übrigens die langod. Sagen sehr hübsch darstellt. Felix Genzmer hat in seinem Büchlein: Zwei altdeutsche Heldenlieder, ein den Rosamundenstoff behandelndes altes Lied sehr aut wiederhergestellt.
- 16. Paulus Diaconus, Histor. Langob., II. Buch, Abfähe 28–30. Über den Tod Albwins ferner Erivellucci in Studii storici, II., S. 203 und die Kritif der ganzen Quellen bei Hartmann, a. a. D., S. 36f., dann L. Schmidt, a. a. D., S. 594.
- 17. Der Aufbau und Ausbau des jungen langodardischen Staates geschah entzgegen der bei Hartmann (a. a. D., II, S. 38 f.) geäußerten steptischen Meinung doch recht planvoll und überlegt. Immerhin muß auf die Darstellung dieser Organisation durch Hartmann hingewiesen werden, weil die ziemlich zahlreichen Quellen zwar sehr gründlich, aber noch nicht in volkhafter Weise verwendet wurden. In jüngster Zeit erst durch L. Schmidt a. a. D. (1934). Das Wort "fara" (Sippe) ist in der oberitalienis

schen Topographie heute noch sehr oft nachweisbar. Hartmann bringt in Anmerkung 6 zum 2. Kapitel des II. Banzdes, II. Teil, eine Reihe solcher mit "fara" zusammengesetzer Ortsnamen; doch kann diese Liste besonders durch Ortsnamen im Friusanischen noch erweitert werden. Mittelz und Unteritalien sind darauft in noch nicht durchforscht worden.

18. Darüber Hartmann, a. a. D., S. 48, Paulus Diaconus erwähnt diesen wichtigen Vorstoß nach Mittelitalien nicht.

- 19. In dieser Zeit werden durch Rönig Authari an den Schulen zu Pavia und Mailand auch humanistische Studien begunftigt. Es trat eine geiftige Umftel= lung ein, durch welche die langobardischen Absichten sich im gewissen Mage dem oft= gotischen Staatsaufbau näherten. Mit dem Zunamen "Flavius" will Authari die Rechtmäßigkeit seiner Unsprüche By= jang und Rom gegenüber ausbrücken. Damit wachsen aber auch die Bünsche nach erweiterter Macht und die Ronflitt= möglichkeiten, besonders an der franki= schen Grenze. Den Zunamen Flavius hatten sich bereits die letten weströmi= schen und dann die byzantinischen Raiser beigelegt, nachdem er zuerst bei den Rai= fern Bespasianus und Titus als schmutfender Beisat jum Familiennamen er= scheint. Seit 591 führten den Titel Fla= vius auch die westgotischen Könige in Spanien. (Zuerst König Reccared.)
- 20. Paulus Diac., Buch III, Abs. 32. Der italienische Historiker Luigi Chiappelli zieht in seinem ausgezeichneten Aufsatz., Il senso d'arte in Paolo Diacono e nel suo popolo" (Memor. stor. forogiul., Bb. 25, 1929) folgenden beachtenswerten Schluß: "Es ist unzweiselhaft, daß sich das langodardische Königreich sehr rasch einem nationalen italienischen Königreich näherte, dessen Grenzen von den Alpen gegen Baiern bis zur Grenzsäule am Jonischen Meer reichen sollten." Auf

biese durchaus begreifliche Weise sieht die moderne italienische Geschichtsschreibung den Langobarden Authari als einen Vorsläufer Viktor Emanuels an.

- 21. Der Plat des Sardisfeldes ist nicht bekannt. Manche, wie ich, vermuten ihn am
  Fuß des Hügels von S. Giorgio di Balpolicella, andere verlegen ihn weiter
  etschauswärts. So sucht ihn R. Uh
  (Kunstgeschichte von Tirol und Borarlberg, 1909, S. 70) in S. Peter bei
  Mla, wo Theudelinde zur Erinnerung
  an ihre Hochzeit eine Kirche erbaut
  haben soll.
- 22. Das Motiv entstammt nicht dem germanischen Borstellungskreis, sondern der Antike und kommt bereits bei Herodot und Alschulos vor. Überhaupt zeigen viele kaufale Zusammenhänge, Begründungen von Ereignissen und zusähliche Bemerkungen, wie sehr Paulus Diaconus sich antike Borstellungen zu eigen gemacht hat, was er seiner humanistischen Schulung in Pavia, wo er bei dem Lateiner Flavius auch die griechische Sprache erlernte, verdankte.
- 23. Die wichtige Grenzfeste Angani in Judi= carien ift spurlos verschwunden, ihr Plat ist nicht sicher nachweisbar; in den riesi= gen Resten von Castelfeder bei Salurn im Etschtal könnten Reste der langobar= Dischen Grenzburg vorhanden fein (Beingartner, Runftbenkmäler Gudtirols, III, S. 367); auch in der Burg Mais bei Me= ran (Castellmaiense) werden langobar= bische Baureste vermutet, was möglich ift, da in der zweiten Balfte des 7. Jahr= hunderts die Nordgrenze bis in das Me= raner Becken vorgeschoben wurde (Le= bensbeschreibung des Hl. Corbinian in Script. rer. germ. in usum scholarum 1920, S. 104f., ferner R. Egger in Jah= resheften des öfterr. archäolog. Institu= tes, XXV, 1029, S. 216). Siehe dazu auch meine über Auftrag des Deutschen Alpenvereins im Sommer 1938 unter=

nommenen Forschungen zur Geschichte ber Langobarben in Sübtirol.

Was die Grenzburgen gegen Rord= often und Often, also in Rärnten und Rrain anbelangt, fo find die Berhält= nisse in Krain noch völlig vom archäolo= gischen und geschichtlichen Standpunkt aus ungeklärt, benn in biefem Land er= gab nur das große Gräberfeld von Krain= burg (aus der Wanderungszeit) Spuren ber Langobarden. Weitaus mehr wiffen wir aus Kärnten. hier wurden von R. Egger sowohl in Duel bei Paternion im Drautal, als auch auf bem Soifch= hügel bei Urnoldstein im öftlichen Gail= tal ansehnliche Spuren vermutlich lans gobardischer Grenzbefestigungen festge= stellt, in hoisch auch eine kleine Rirche in reinen frühchristlichen Formen. (R. Egger, Frühchristliche Rirchenbauten im füdlichen Noricum, 1016, der gleiche Ber= faffer in Sahreshefte des öfterr. archäol. Institutes, 1929, Jahrg. XXV, S. 210ff.

24. Papft Gregor b. Gr., einer ber flügften Papfte diefer Zeit und ein Meifter in Rom= promiffen, versuchte in seinen Briefen an die Königin Theudelinde wiederholt eine Milberung des Ebe= und Taufver= botes zu erreichen. Theudelinde hat auch bei ihrem Gatten Vorstellungen erhoben, doch ohne Erfolg; übrigens war die Ro= nigin damals noch keineswegs vollstän= dig auf der Seite Roms, sondern neigte sich nach wie vor auf die Seite der schis= matischen Bischöfe Oberitaliens, die dem Bischof von Rom jede Oberherrschaft absprachen. In Dieser Zeit erkannte Agilulf sehr deutlich, "wie jeder Weltpriefter, je= ber Bischof und jeder Benediktiner in lets= ter Linie für die Romanisierung arbeis tete" (Hartmann, a. a. D., II/I, S. 271), und wie nötig Priefter waren, die bem Blut nach Langobarden sind. Doch er= wiesen sich alle darauf bezüglichen Maß= regeln im praktischen Erfolg verfehlt, da die römische Rirche, beffer der Papft als

folcher, diese germanischen Priester vollstommen zu sich herüberzog und ihnen ein volkhaftes Wirken und eine Treue zu ihren Königen unmöglich machte. So mußte um 700 seber langobardische Bischof vor der päpstlichen Bestätigung einen zusätzlichen Eid schwören, daß "in Ewigkeit der Friede, den Gott liebt, zwischen der respublica und uns, d. i. dem Volke der Langobarden, erhalten bleibe". Wie viele langobardische Geistliche mögen damals in die schwersten Gewissensflikte gekommen sein!

- 25. Der Ort liegt heute in vollkommen walds loser Umgebung. Bon den langobardischen Schloß: und Kirchenbauten hat sich deutlich sichtbar nichts erhalten; doch scheint die heute in Ruinen liegende Kirche Santa Maria maggiore im 11. Jahrhundert mit Benützung langobardischer Teile und Fortsührung langobardischer Kunstformen entstanden zu sein.
- 26. Diese Fläschchen, sogenannte Ampullen, befinden sich heute als Teile des "Schatzges der Theubelinde" im Dom zu Monza. Sie sind byzantino-römische Kunst in recht verderdter Art; mit langobardischer Kunstauffassung haben diese Ampullen nichts zu tun. Sine Abbildung bei Cabrol, Dictionaire d'archéologique chrétien, Schlagwort Ampullen.

Über die politisch-militärischen Vorsgänge, die zum Waffenstillstand führten, siehe Hartmann, a. a. D., II/I, S. 112ff.
27. Es wird in Abschnitt IV noch Näheres

über die Art der langobardischen bildenben Kunst gesagt werden. Hier nur die wichtigste moderne und sich positiv einstellende Literatur: A. Haupt, Die älteste Baukunst der Germanen (3. Aufl. 1935), Stückelberg, Langobardische Plastik, Harald Picton, Die langobardische Kunst in Stalien (1931), dann die umfangreiche und sehr ausgezeichnete Arbeit von E. Cecchelli, "L'arte barbarica" in Memorie storiche forogiuliesi, Bbe. 1920 bis 1923, dann meine eigenen, in Anm.13 genannten Studien, zu denen noch eine größere Arbeit, "Langobardische und nachlangobardische Kunst in den Deutzschen Ostalpen" (Zeitschrift "Mannus", 1938) gehört. Ferner auch Anm. 2 zu Abschnitt 1.

Heute sehen wir die langobardische Kunst mit Recht als vollwertigen und fünstlerisch besonders reich entwickelten Teil der ganzen germanischen Runft der Frühzeit an und erkennen, wie fehr diefe hoch volkhafte langobardische Runst nicht nur am Aufbau der lombardischen Ro= manik beteiligt war, beren wesenhafte Grundlage fie bilbet, fondern daß biefe langobardische Runft auch die deutsche Romanik in der Beise beeinflußte, daß wichtige, völkisch verbundene Teile, also gemeinsam Germanisches, schon im aus= gehenden 10. Jahrhundert über die 211= pen wanderte und von der sich formen= den Deutschen Romanik gerne übernom= men wurde. Aus biefem Grund erflart fich auch das auffallend lange Beiter= wirken langobardischer Kunstformen außerhalb des Gebietes ihres König= reiches, besonders in den Oftalpen bis ins Wiener Becken (fiebe meine Studie im Jahrb. 1938 des Deutsch. u. öfterr. Alpenvereins).

- 28. Die genaue Beschreibung der Wandges mälde bei Paulus Diaconus, Buch IV, Kap. 22, und meine Stellungnahme zur künstlerischen Herkunft in "Die Welt als Geschichte", 1936, 6. Heft, S. 568.
- 29. Dieser ganze "Schatz der Theudelinde"
  ist noch nicht kritisch veröffentlicht, am
  wenigsten auf seine langobardisch=ger=
  manischen Bestandteile untersucht worben. Die Botivkronen hängen in ihrer
  Widmung eng mit den künstlerisch noch
  reicheren westgotischen Weihekronen zu=
  sammen.
- 30. Bur Geschichte Bobbio's: Cipolla, codice

diplomatico del monastero di S. Columban in Bobbio (Roma 1918). Da baugeschichtliche Untersuchungen in Bobbio noch nicht eingesetzt haben, gilt dort als ältestes langobardisches Kunstdensmal das Epitaph (Grabplatte) für den H. Cusmianus, um 750. Eine Abbildung dieser Platte bei Toesca, Storia dell'arte italiana, I/355 und bei Haseloss, Borromasnische Plastis in Italien, S. 48. Der Künstler dieser schönen Platte stand dem byzantinischen Kulturkreis nicht fremd

gegenüber. Auch der sicher vorhandene Einsluß der berühmten Buchmalerschule in Bobbio auf die langodardische Kunstist noch nicht geklärt. Der Tassilokelch im Stift Kremsmünster (Oberösterreich) in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts m. A. nach in einer langodardischen Werkstätte Oberitaliens entstanden, zeigt sehr deutlich den Weg zu den "irischen" Ornamenten der Buchmalerschule Bobbios. (Mein Ausstalien darüber in "Das Bilb", Sondersbeft Sommer 1937.)

### Unmerkungen zum 3. Abschnitt

- 1. Schuld daran ist wohl die bis zu Ende des Reiches bestehende Einteilung nach Sippen, die begreiflicherweise zu Eigensbrötelei führen mußte. Mauricius strateg., ein griechischer Autor des späten 7. Jahrshunderts, rühmt wohl in Buch 11, Kap.4, die große Tapferkeit des langobardischen Heeres, aber stellt ebenso deutlich die Disziplinlosigkeit und die Sliederung nach verwandtschaftlichen Verbänden fest.
- 2. Ein früher Versuch germanischer Einige keit war der große germanische Völkers bund unter Führung des Markomannenskönigs Marbod, um 10 n. d. 3tw. Dieser Vund zerfiel jedoch bald. Dazu L. Schmidt, a. a. D., S. 571, und Tacitus, Annalen II, 45.
- 3. Alois Schneider meint in seiner reichlich fantastischen Schrift: Herkunft und Geschichte der pannonischen (?) Langobarzben, Teplitz-Schönau 1926, in Anm. 196: Die Langobarden wären in Pannonien Katholiken gewesen und seien darum mit den arianischen Gepiden in Kampf geraten, arianisch wären sie erst später unter Albwin geworden. L. Schmidt, a. a. D., S. 576, ist wieder der Ansicht, die Langobarden hätten noch in einem Gebiet nördlich von Rugiland, also um ungefähr 470 das arianische Christentum angenoms
- men. Gegen Schneider spricht Die Uberlegung, daß in der Zeit der langobardis schen Landnahme in Pannonien bort feine katholischen Bistumer mehr nach= weisbar find und ber Übertritt vom Ratholizismus zum Arianismus schon bes= halb nicht erklärbar ift, ba alle Oftgerma: nen durchwegs Arianer waren und was sie gar nicht hinderte, untereinander in Rampf zu kommen. Gegen Schmidt mare wieder zu bedenken, daß nördlich des Ru= gilands kein dem Namen nach feststell= bares Bolf, am weniaften ein bereits christianisiertes, bekannt wurde. Die Langobarden werden wohl das arianische Bekenntnis in Rugiland felbst angenommen haben und mit diesem nach Italien gezogen sein. Die Verehrung bes helbischen Beiligen St. Michael fpricht nicht im gerinaften bagegen.
- 4. Diese Absicht der Kirche geht aus allen ihren schriftlichen Außerungen gegen die Langobarden klar hervor. Diese Stellungnahme ist und heute unbegreislich, da wir die Unterschiede zwischen Katholizismus und Arianismus in der Frage der NI. Dreisfaltigkeit als ausgesprochene dogmatische Spiksindigkeiten ansehen müssen.
- 5. Der bedeutendste Papst dieser Zeit ist zweifellos Gregor d. Gr. (590–604). Er verfügte über eine umfassende, auf anti-

fer Grundlage ruhender Bildung und war den Langobarden gegenüber von erstaunlichem Entgegenkommen, obwohl gerade zu seiner Zeit die schärssten Maßzregeln gegen den katholischen Klerus von den Königen ergriffen wurden. Gregor d. Gr. ist ferner der einzige Papst, der die Duldsamkeit der arianischen Geistlichskeit nachdrücklich anerkennt, sie waren also nicht solche Rauhbeine, wie sie später regelmäßig hingestellt wurden. L. Hartmann, a. a. D., II/I, S. 168, mit Quels lenangabe.

- 6. Die Menge der geiftlichen Stiftungen ift bafür der schönste Beleg. Dazu noch Paulus Diaconus an vielen Stellen, der ausbrücklich die Frömmigkeit der Könige bervorbebt.
- 7. Über die bereits unter den Karlingern beginnende Spannung wird im Schlußkapitel einiges gesagt werden. Aus der späteren Zeit darüber zu erwähnen: Die Einnahme Koms unter Otto I., weil der Papst sich der kaiserlichen Schußberrsschaft entziehen will, heinrichs IV. Bußgang nach Canossa und besonders das von den Päpsten mit sadissischer Graussamseit herbeigeführte Ende der hohensstaufen und die Ausrottung ihrer letzten Mitalieder.
- 8. Im schneidigen Feldzug der Österreicher unter Radetsch im Jahre 1848/49 kämpfsten auf Seite der Piemontesen auch papstliche (!) Freischärler.
- 9. Die Baiern als Westgermanen fanden an der Donau das katholische Christentum in gesestigter Form vor und haben mit dem Arianismus nie etwas zu tun gehabt. Dieser Unterschied im Bekenntnis hinderte im 6. Jahrhundert weder die Langobarden noch die Baiern, sich weitgehend politisch zu nähern.

Die Eingliederung von Mitgliedern der bairischen Dynastie in die langobardische Thronfolge war dagegen der Beginn schwerer innerer konfessioneller Streitig= keiten mit dem betont nationalen Teil der Langobarden, die Arianer, vielleicht sogar noch hie und da "Heiden" waren. Sonst waren die Mitglieder des bairischen Königshauses in Italien klar denstende Köpfe, die ihr Ziel ohne Fanatismus zu erreichen bestrebt waren. Nur dei der alternden Theudelinde macht sich ein Zug religiöser Undulbsfamkeit bemerkbar.

10. Dieses Geset König Rotharis und die späteren Ergänzungen durch Grimwald und Liutprand, abgedruckt in Monum. germ. histor. leges, Tom. I. und IV, serner ebenda in Script. langobar., S.176ss. Außerdem I. v. Schlosser: Quellenbuch zur Kunstgeschichte des abendländischen Mittelalters und Benturi, Storia del'arte italiana, II, S. 117ss. Dann C. Cecchelli in Memorie stor. forogiuliesi, 1923, S. 164 und Archivio storio lombardo, XLVII, 1920.

Im Gefet kommen als eine Urt ge= nossenschaftliche Baumeister die Magistri commacinorum vor. Dbwohl diese Bezeichnung noch immer nicht eindeutig geklärt ift, nimmt man biefe M. Com. als Baumeister aus der Gegend bes Comer= fees an (in welchem eine Insel Comacina lieat). Im boben Mittelalter führten fie bann ben Sammelnamen Comasken und waren in der oberitalienischen Baukunft und Bildhauerei der Gotif führend. Co= masken waren schließlich auch noch jene ungezählten Baumeifter, Stuffateure, Maler und Bilbhauer aus ber Gegend des Comersees, die im 17. Jahrhundert das gange beutsche Sprachgebiet überschwemmten, ihre berühmteste Familie waren die Carlone's.

Die Organisation der Magistri Commacinorum dürfte bereits vor den Langobarden bestanden haben, diese haben sie in der großartigsten Weise ausgebaut und sie auch den langobardischen Künstlern zugänglich gemacht, wie das Auftreten germanischer Baumeister — und Bildbauer-

namen in den Reihen der Mag. Comm. beweist. Gine rein lateinische Rünftler= organisation waren sie auf keinem Kall. das entspräche auch langobardischer Denkart nicht. In den Reihen der einheis mischen Mag. Comm. wurden die langobardischen Meister geschult.

Es ware bringend nötig, wenn biefe langobardischen Gesetze einmal vom Standpunkt ber Geschichte, ber Rechts= historie, des Volkstums und der bildenden Runst gründlich und volkhaft ausge= wertet würden, eine schönere Quelle für germanisches Brauchtum gibt es kaum ein zweites Mal.

- 11. Diese Origo gentis langobardorum mur: de von Otto Abel unter der Bezeichnung "Das Vorwort zum Gefethuch König Rotharis" gut überfett. (Die Geschichts= Schreiber Deutscher Borzeit, 7. u. 8. Sahr= hundert.) Die Origo wurde um 670 ver= faßt, verwendete die leider verloren= gegangene Langobardengeschichte des Se= cundus, Abtes von Nano (Anagni) im Tridentinischen, gestorben 612, und in erfter Linie die damals noch fehr leben= dige mündliche Überlieferung.
- 12. So Beninger, a. a. D., S. 121 und Bruckner, die Sprache der Langobarden an mehreren Stellen. Über die Stammes= fagen auch: Roegel, Geschichte ber al= teren beutschen Literatur.
- 13. Eine Gewandspange (Fible) aus einem Grab in Bezenne (Westungarn, beute im Museum zu Magnarovar, Abbildung bei Hampel, Ungarische Altertumer, II. Tafel, 58/1 und 63), trägt in Runen fol= gende Weiheinschrift: Godahid wiju (und) Arsiboda segun, b. h. (Sch) Godahild weihte (biese Spange) und Arsiboda Se= gen. (L. Schmidt, a. a. D., S. 624.) Wim= mer in Archeologiai értesitö 1894, S. 21, vermutete wohl irrig die Spende zweier Salzburger Nonnen an ihre driftlichen Schwestern in Awarien. Wenn Schmidts Unficht richtig ift, fo enthielte Diefe Spange

- bas ältefte erhaltene Denkmal lango: bardischer Sprache. Auch in der italienis schen Sprache haben sich zahlreiche langobardische Worte und Wortrefte erhal= ten, so die Zusatbezeichnung fara (b. i. Sippe), oft in Oberitalien und im Spoles tanischen vorkommend, und die in der Umgebung von Verona und in der Lom= barbei häufige Engo-Endung, wie Da= strengo, Buffolengo, Marengo u. a. Der Ort Soave füdlich von Berona enthält im Namen eine Erinnerung an bie mit den Langobarden einst eingewanderten Sweben.
- 14. Übersetung durch Abel, a. a. D. Reben dem Werk des Paulus besteht noch die wenig ausgenüßte Historia langobardorum codex gothani (b. i. in Gotha aufbewahrt), die eine febr alte Erweite= rung der Drigo darstellt, wobei wert= vollste alte Überlieferungen verwendet wurden.
- 14a. Die beiden erhaltenen Krypten in Pavia (fiebe meinen Auffat in "Das Bild", Rarlsruhe 1937, Heft 6), San Giovanni domnarum und S. Eusebio scheinen, fo: weit sich dies heute überhaupt noch sagen läßt, in der Mitte des 7. Jahrhunderts entstanden zu sein.
- 15. Man hat fie vielfach ohne Beweis als Sa: gen ohne geschichtlichen Hintergrund be= zeichnet, was nicht richtig ift. Wohl wurde vieles verwischt und besonders christianis fiert, doch bleibt noch eine Menge brauch= barer Nachrichten übrig. (L. Schmidt, a. a. D., an vielen Stellen, auch D. Abel, a. a. D). Es liegt bier eine Andeutung der Alberichssage vor.
- 16. Paulus, V/19, erzählt Einzelheiten. Bu bemerken ift die wiederholte militärische Verbindung der Langobarden mit den Awaren.
- 17. Grimwald verwendete die alte Täuschung, eine kleine Truppe in verschiedener Ausrüftung und Bekleidung bem Gegner gu

zeigen, damit er einen weit größeren Keind annehme. Das gleiche taten Die Dfterreicher im Juni 1915 im Gailtal, als fie, um den Gegner über den fataftro: phalen Truppenmangel zu täuschen. durch über eine Woche ein und dasselbe Landsturmbataillon auswaggonierten, in der Nacht zurückmarschieren und bann wieder auswaggonieren ließen. Die List hatte vollen Erfola.

- 18. Paulus, V/34.
- 19. Einige hübsche Bemerkungen barüber: Beninger, a. a. D., S. 114, 3um Rult der Schädelbecher; R. Rrenn in der Zeit= schrift Subeta, 1929, S. 73ff.
- 20. R. Adrian, Von Salzburger Sitt' und Brauch, Wien 1924, S. 136f.
- 21. Darüber bei R. Spieß, Bauernkunft, ihre Art und ihr Ginn, Wien 1925, S. 42.
- 22. In der Lebensbeschreibung des bl. Corbinian in Script. rer. German in usum scholarum 1920, S. 104 wird bas Castell maiense als langobardisch bezeichnet. Ferner R. Egger in Jahreshefte b. österr. archäol. Instit. 1929, S. 216.
- 23. Die Langobarden liebten zwei heldische Beilige: Georg und gang besonders Mi= chael, dem die meisten Rirchen geweiht wurden.
- 24. In einer dieser geradezu humanistisch aussehenden Schulen wurde durch ben Griechen (?) Flavianus auch Paulus Diaconus herangebildet. (E. Schaffran, bie histor. langobar. des Paulus Diaco: nus als kunftgeschichtliche Quelle in "Die 32a. Über die Berhältniffe im Drau- und Welt als Geschichte", 1936.)
- 25. Über das Bergogtum Benevent im letten Rapitel noch Einiges. Ferner L. Hart= mann, a. a. D. II/II, Rap. 7.
- 26. Die katholische Partei stand unter ban= rischer Führung. Die Berzoge stellten sich "je nach Bedarf" auf ihre Seite ober bekämpften sie.
- 27. Tropdem wurde seit Authari der Nach= wuchs an langobardischen katholischen Prieftern gefördert, doch blieben nur me=
- 10 Schaffran, Gefchichte b. Langobarben

- nige ihrem Bolf treu, ein schönes Beis fpiel bietet der spätere Monch Paulus Diaconus, ein wackerer beutscher Mann.
- 28. In Trient: Die Geweihtiere am Fürsten= fara zu Civezzano (Museum Innsbrud), in Benevent, die noch im 7. Jahrhundert nachweisbare Verehrung ber heiligen Schlange. Stefano Borgia in Memorie istoriche die Benevento, (Roma 1764) bilbet in Vol. I, 2. Teil, auf Tafel I eine solche Schlange ab. Troya, Codice diplom. langob. IV/II/514 zum Sahre 667, erwähnt eine hymne anläfilich des Aufhörens des Vipernkults in Benevent.

In die Gruppe "heidnischer" Idole ge= hört auch die berühmte Bronzeschlange im Innern von S. Ambrogio zu Mais land, obwohl dieses hervorragende Werk stark von antiker naturnaber Runft beeinflußt ift. Auf Steinplatten und Grabfunden kommt die Schlange wiederholt

- 29. Es handelte sich um Gebiete in den fot= tischen Alpen.
- 30. Näheres bei L. Schmidt a. a. D. und L. hartmann a. a. D. an vielen Stellen.
- 31. Siebe Anmerkung 22. Weingartner: Die Runftbenkmäler Sübtirole, III. S. 367 erwähnt die Meinung anderer, daß die große Ruine Raftelfeder bei Sa= lurn das langobardische Grenzkastell sei. Der Bau ist noch nicht untersucht.
- 32. Funde wurden dort bisher noch keine gemacht.
- Gailtal und die dortigen Spuren: R. Eager, frühchristliche Rirchenbauten im süd= lichen Noricum, Wien 1916, S. 98, und R. Egger in Jahreshefte b. öfterr. archä= olog. Instit. 1929, S. 210, dort auch eine Kritik der Textstelle des Paulus IV/39.

über die Grenze im Birnbaumerwald; L. Schmidt a. a. D., S. 586. Die dort bei Heidenschaft bereits durch Diokletian an= gelegten römischen Befestigungen mur=

Unmerkungen jum 4. Abschnitt

ben zuerst von den Oftgoten und bann von den Langobarden übernommen.

- 33. I. Strzygowsti bezeichnet in seinem grundlegenden Werk: Altslavische Kunst diese Denkmäler in Dalmatien und dem Hinterland als altkroatisch und will eine langobardische Beeinflussung nur ungern zugeben. Dabei ist eine Zeitlang bei jenen kroatischen Denkmälern, hauptsächlich Kirchenmöbeln in Stein, der langobardische Stil so schön und rein zu sehen, daß diese Beeinflussung offensichtlich wird. Käheres in meinem Aufsaß: Langobardische und nachlangobardische Kunst in den deutschen Oftalpen, "Mannus", 1938.
- 34. Stückelberg, Langobarbische Plastif, führt einige Beispiele an. Sie ähneln der Reliefplatte aus Romainmötier in der französischen Schweiz.
- 35. L. Schmidt nimmt mit überzeugenden Gründen die Urheimat der Langobarden in Südschweden, Gotland, an. Ihren nächsten Wohnsitz zwischen Königsberg und Litauen können sie nur mit Schissereicht haben. Troßdem scheinen die L. keine nähere Berührung mit Seefahrt gehabt zu haben. Man vergleiche dazu die starken Seefahrereigenschaften bei den West- und Ostgoten und besonders bei den Wandelen. Einmal schickt König Agiluss dem Awarenkönig Handwerker zur Erbauung von Schissen (Paulus IV/20). Waren dies Langobarden oder Römer bzw. Wyzantiner?
- 36. Eine Zusammenstellung bei L. Schmidt, a. a. D., S. 586 ff.
- 37. Siehe Unmerkung 32a. Es handelt sich hierbei um eine kleine Kirche mit Besfestigung bei Maglern, nahe der Reichsgrenze bei Tarvis, und um eine größere Befestigung in Duel bei Feistriß a. d. Drau, oberhalb von Villach.
- 38. Eine gut bebilderte Monographie Pavia's von Sdriga in der Reihe: Italia artistica (Istituto d'arte grafiche, Vergamo

- 1927). Sehr gut der Führer: Pavia e la sua Certosa von G. Natali, Pavia 1925, wo die ganze ältere Literatur gewissen= haft angegeben ist.
- 40. Eine überschwengliche Beschreibung der baulichen Schönheit Pavias erfolgte im 10. Jahrhundert durch Luitprand, Bischof von Eremona in seinem Werk Antapodosis (Mon. germ. hist. script. III. lib. III, cap. 2, 3).

über Pavia zur Gotenzeit: Agnellus liberpontif.eccles. Ravenn. (Mon. germ. histor. SS. RR. 265).

41. Die Arppta San Giovanni domnarun. Siehe Anm. 14, Reste an den dem Dom benachbarten Kirchenteisen und an Santa Maria delle caccie.

San Michele besitst Bruchstücke bes alten Baues (Ornamente und vielleicht auch Kigurales), an seiner Westfront verwendet, San Pietro in ciel d'oroschöne Flechtbandbögen am Abgang zur Krypta. Der Mauerzustand ist nicht untersucht.

- 42. Darüber L. Hartmann, a. a. D. II/II, Kap. 1, und bei L. Schmidt, a. a. D., S. 613.
- 43. Die Bezeichnung Arimanni ist nicht vollsfommen aufgeklärt. In Italien führten vielfach die Truppen der Grenzmarken diese Benennung. Sie entsprachen den milites limitanei der byzantinischen Militärorganisation und beweisen, daß die Langodarden manche Außerlichkeit im Heerwesen von Byzanz übernommen hatten. Aber auch jeder vollstreie Langobarde wird Arimannus genannt, weil er automatisch Angehöriger des Kriegersstandes ist.
- 44. L. Hartmann, a. a. D., S. 6. Im Bedarfsfalle haben die Langobarden Leute
  der unterworfenen Bölfer und Knechte
  des eigenen Volkes zu Aldionen gemacht,
  um derart das Heer zu verstärken.
- 45. Paulus spricht sich darüber in Buch II und III an mehreren Stellen ganz offen

- aus. Die päpstlichen Berichte hingegen übertreiben wie immer.
- 46. Ahnlich den bairischen und sächsischen Gesetzenmulungen. Über die Gesetze selbst und ihre genaue Tertierung: Monum. germ. histor. Leges, Tom. I u. IV.
- 47. L. Schmidt, a. a. D., S. 615, und L. Harts mann, a. a. D. II/II, Kap. 1.
- 48. L. Hartmann, a. a. D. II/II, Rap. 3.
- 49. Es kam wohl zu keinem Kampf, doch hatte schon der Einmarsch der Langobarben in Südfrankreich die Franken entslastet.
- 50. Ihm setzen seine Söhne zur Erinnerung den schönen Altar in der Kirche S. Martin in Cividale, er gehört zu den wichtigsten Werken langobardischer Figurenkunst. Siehe E. Cecchelli, a. a. D.
- 51. L. Schmidt, S. 618, a. a. D.
- 52. Siehe meinen Auffat darüber in "Chrift-

- liche Kunstblätter", Linz a. d. D. 1937, mit einer Kritik des Textes. Darüber besteht eine umfangreiche Literatur.
- 53. Brief des Papstes an Karl vom Sahre 740, abgedruckt bei D. Abel, a. a. D., S. 151, in der Ausgabe von 1849.
- 54. Paulus berichtet über diesen papstlichen Besuch nichts, seine Beschreibung der Regierung Liutprands ist überhaupt sichtlich unvollständig. Näheres bei Hartmann, a. a. D. II/II, S. 144.
- 55. Der genaue Text in Monum. germ. hist. Leges IV. Auch bei Schlosser, Quellenbuch zur abendländischen Kunstgeschichte, S. 49 s.
- 56. Über die Auffindung der Gebeine Liutprands: Majocchi in Archivio storico lombardo, Ser. III, Vol. VI. Die Auffindung erfolgte im Jahre 1895.
- 57. Diese Werke sind alle verschwunden.
- 58. Paulus Diaconus, a. a. D. VI/57.

# Anmerkungen zum 4. Abschnitt

1. Die wichtigste Literatur: G. I. Rivoira; Le Origini della archittettura lombarda (1901), fleißig, doch wenig fritisch. R. Cattaneo: L'archittettura in Italia dal secolo VI. al mille circa (1887), ausgezeichnete Materialiensammlung, richtige Datierungen, doch fonft poll= kommen chauvinistisch. L. Benturi: Storia dell'arte italiana, Bb. II. Moderne, fritische und vorurteilslose Arbeit. A. Haupt: Die älteste Baukunft, 3. Auf= lage, 1935, grundlegendes Werk von großer Bedeutung. Stückelberg, Lango= bardische Plastik (1909), eine ausge= zeichnete Sammlung ber langobar= bischen Ginzelformen in ber Ornamen= tif. Mils Abera: Goten und Langobarden in Italien (die beste Arbeit über die Ent= wicklungsgeschichte des Tierornamentes). S. Picton: Die langobardische Runft in Stalien (1931), eine temperamentvolle und gelungene Ehrenrettung ber lango=

barbischen Kunst. Für die Plastif: Haseloff, Borromanische Plastif in Italien (1930); steht den Langobarden mindestens gleichgiltig gegenüber, geht nicht auf die nordischen Belange ein.

Grundlegend die Arbeiten von E. Eecchelli, besonders seine umfangreiche Arbeite Arte barbarica in Cividale, in mehreren Jahrgängen (ab 1920) der Zeitsschrift Memorie storiche forogiuliesi, die auch sonst wegen der anderen Mitarbeiter heranzuziehen wäre. Ferner: I. Strzygowski: Altslavische Kunst (1929). Ferner verweise ich auf meine bei Diederichs (Iena) 1939 erscheinende umfangreiche und wissenschaftliche Bucharbeit: Kunst der Langobarden in Italien.

Bei diesem Anlaß verweise ich auch auf meine vielen verstreuten Aufsähe, von denen manche in "Das Bild" (Karlszruhe 1936 und 1937) und in den "Christlichen Kunstblättern" (Linz a. d. D. 1936

- und 1937 u. f.) erschienen sind. Über die nachlangobardische Kunft in den Dit= alpen: Mein Auffat im Jahrbuch 1938 des deutsch. u. öfterr. Alpenvereins, und über die Funde in Tirol und Rärnten jener im "Schlern" (Bozen, Januar 1938).
- 2. Un dieser Erforschung ift besonders Cec= chielli, a. a. D., und der rührige Direktor des Museums in Trient Dr. Gerola beteiligt.
- 2a. Siehe meine Bucharbeit "Runst der Langobarden in Italien", a. a. D. (Die= derichs, 1939).
- 3. Darüber E. Beninger: Germanenzeit in Niederösterreich (1934) eine ausgezeich= nete Arbeit) und Hampel: Ungarische Altertumer, 4 Bande, vielfach veraltet, doch als Materialiensammlung sehr brauchbar. Über den Grabfund aus Rrainburg: Runftgeschichtl. Jahrb. d. f. f. Zentralkommission 1903.
- 4. Siehe die bei Hampel, a. a. D., ange= führten Funde aus den umfangreichen Gräberfeldern von Resatheln.
- 5. Ein besonders großartiges Beispiel diefer langobardisch-awarischen Mischkunst bei Verwendung süddeutscher Einzel= heiten ift der im späten 8. Jahrhundert entstandene Tassilokelch in Krems= munfter (fiehe meine Studie in "Das Bild", Karlsruhe, Sonderheft, Sommer 1937).
- 6. Aber man darf darin nicht so weit und unvölkisch geben, wie Frankel, Saseloff und leider auch Wölfflin. Trot dieser begreiflichen Beeinfluffung bleibt sehr viel Eigenes und Weitwirkendes übrig, das fein gerechter Beurteiler überseben barf.
- 7. Siehe meine Auffate in "Das Bild" (1937) und "Christliche Kunftblätter" (1937).

Ferner meine Studie: Die Historia langobardorum des Paulus Diaconus als kunstgeschichtliche Quelle, in "Die Welt als Geschichte" (1936).

- 8. So ließ Raiser Otto III. einen lango: bardischen Maler zur Ausschmückung des Doms zu Aachen kommen (Monum. germ. hist. SS. lang. IV, 729).
- 8a. Über die Buchmalerei in Bobbio: D'Ancona, La miniatura italiana unb Sieber, die frühmittelalterlichen Minia= turen (1912).
- 9. Von hier aus wurde auch manche Einzel= heit des Tassilokelches beeinflußt (siehe Anm. 5).
- 10. Siehe dazu Stückelberg, a. a. D., und Picton, a. a. D.
- 11. Refte folcher langobardischer Stuck= dekorationen befinden sich in den Krup= ten S. Eusebio (Pavia) und S. Salva= tore (Brescia), dagegen ift der großartige Stud im "Tempietto longobardo in Cividale" (siehe Anm. 34) im Grunde nicht langobardisch. Weiterführungen solcher Stuckbekorationen noch im frühen 9. Jahrhundert im Mals (St. Beneditt) und bald barauf in St. Germignn bes près. Diese Stuckbekorationen erhalten sich in Westdeutschland bis in das 12. Jahrhundert.
- 12. Sie werden von mir veröffentlicht wer= den. Die schönsten finden sich in Sta Maria in Cosmedin, Sta Maria in Trastevere, Sta Sabina, S. Saba, SS. Apostoli, S. Agata dei Goti, S. Giovanni in Laterano und S. Giovanni in porta latina. Eine 1. Beröffentlichung durch mich in "Germanien" heft 8, 1938.
- 13. Diese Teilung wird meines Wiffens hier zum erstenmal vorgenommen und kann nicht ftreng genug durchgeführt werden. Sie ift für das Verständnis der Verbreitung nachlangobardischer Runstfor= men besonders in den Oftalpen von gro= Ber Wichtigkeit. Natürlich ist Diese Scheidung nicht so schroff wie zwischen der farlingischen Sof= und Volkskunft, denn die langobardische Kunft bleibt immer volkhaft eingestellt.

- 14. Siehe meine Studie über S. Giorgio in "Das Bild" (Rarleruhe) und "Chrift= liche Runftblätter" (Ling a. d. D.), beide im Jahre 1937 erschienen.
- 15. Trop der nur kurzen Besetzung haben sich in Ravenna viele langobardische Ein= zelheiten erhalten. Sie sind, ähnlich wie Rom, erst nach dem Kall von Pavia in einem gewissen modischen Wollen über= nommen worden.
- 16. Eine Abbildung bei Haseloff, a. a. D., Ifl. 54, und ferner Römische Quartal= schrift, 1906, Auffat von E. herzig.
- 17. Goldschmidt, A.: Die Elfenbeinskulp= turen aus der Zeit der karolingischen und fächsischen Raiser (1918), mit reicher wei= terer Literatur.
- 18. Am besten barüber Cecchelli, a. a. D., am Beginn seiner Aufsatreihe L'arte barbarica in Cividale.
- 19. Darüber: F. Wieser, das langobardische Fürstengrab aus Civezzano, Innsbruck 1885. Eine moderne Bearbeitung mit guten Photos ware gerade bei diesem 30. Um besten beurteilt dies wieder A. Haupt, wichtigen Stud äußerst notwendig.
- 20. Dazu Åberg, Beninger und J. Strap= gowifi: Christliches und Beidnisches um das Jahr 1000 (ber Auffat von Dr. Brehm).
- (samt Grundriß) erfolgte burch mich im "Archiv für Kulturgeschichte" (1938, Oftoberheft).
- 22. Siehe meinen Aufsat im Ib. d. deutsch. u. öfterr. Alpenverein 1938.
- 23. Bubsche Beispiele der Zimmermanns= arbeit im Steinbau ftellt A. Haupt, a. a. D., an mehreren Stellen zusammen. Frankel (Romanische Baukunft, im handbuch für Runstwissenschaft) ist voll=

- kommen abgeneigt, den Langobarden eine eigene Baukunft zuzubilligen.
- 24. Eine Abbildung auf S. 40 im Band Spoleto von C. Bandini (Serie Italia artistica des Istituto d'arte grafiche, Bergamo).
- 25. Darüber ausführlicher meine Studie über den kunftgeschichtlichen Wert der Hist. lang. in "Die Welt als Geschichte" (Dezember 1936).
- 26. Cipolla, codice diplom. del monastero di S. Columban di Bobbio. Roma, 1918. Von deutscher Seite aus wurde Bobbio noch nicht durchforscht.
- 27. Dazu meine Studie in "Christliche Runft= blätter" (Ling a. d. D. 1937).
- 28. Über die langobardische Krupta mein volkstümlicher Auffat in "Das Bild"
- 29. Vielfach treten an solchen Rapitellen auch Rombinationen mit irgendeiner Form des Flechtbandes auf. Starker Einfluß auf die Oftalpen!
- a. a. D.
- 31. Ein Verzeichnis folcher Baptisterien in dem alten Werk von Lopez, Il battistero di Parma (um 1850). Ferner Benturi, a. a. D., Bb. II.
- 21. Die erste Beröffentlichung bieser Kerker 33. Siehe meine Auffätze in "Das Bild" und "Chriftliche Kunftblätter" (1937).
  - 34. Eine große Studie von mir über den "Tempietto" in "Chriftliche Runftblätter" (Ling a. d. D. 1938). Eine noch größere fritische Darstellung des Baues mit einer Rekonstruktion der Einrichtung ist durch mich geplant.
  - 35. L. Chiappelli: Il senso d'arte in Paolo diacono (Memor. stor. forogiuliesi, 1929), eine ausgezeichnete Arbeit.

# Anmerkungen zum 5. Abschnitt

1. Aus dem Leben des Papftes Bacharias, Rap. 21: "Und die göttliche Gnade... nahm den König von dieser Welt und nun hatten alle Verfolgungen ein Ende.

- Und es war große Freude nicht allein bei Römern und Ravennaten, sondern auch bei dem Volk der Langobarden."
- 2. Paulus Diaconus, in IV/38, wo er die Geschichte seiner Familie erzählt und in Kapitel 39 des gleichen Buchs. Ferner an vielen anderen Stellen, besonders bei den Berichten über die Grenzkämpfe gegen Awaren und Slaven. Die Herzöge von Friaul wußten nur allzugenau, welschen wichtigen Posten sie in diesem Grenz-dukat innehatten.
- 3. Leben des Papstes Zacharias, Kap. 21, Ende: "Papst Zacharias schiedte alsbald eine Gesandtschaft an ihn (König Ratchis) ab und schloß mit ihm Frieden auf 20 Jahre, und nun hatte ganz Italien Rube."

Dieses "ganz Italien", unter päpstlicher Perspektive gesehen, war aber nur
das römische Gebiet. Denn in Wirklichkeit war eine der ersten Handlungen des
Königs Ratchis die Entsernung des
romfreundlichen Herzogs Transamund
von Spoleto, eine Handlung, die sich
unmittelbar vor der römischen Nordgrenze abspielte. Auch ging die Ersehung
Transamunds durch den neuen Herzog
Lupo keineswegs friedlich vor sich, und
die sich dabei abspielenden Kämpse waren
nicht nur solche innerer Urt, sondern im
Erunde auch solche zwischen nationalen
Langobarden und der römischen Partei.

4. Die Quelle darüber heißt: Chronik des Mönches Benedikt vom Berg Sorakte und wurde von einem einfachen, doch mit guten Nachrichten versehenen Mönch gegen Ende des 10. Jahrhunderts im Kloster San Andrea auf dem Berg Sorakte (nördlich von Kom) geschrieben. Über den Berg und seine Bauten hat R. Kohlrausch in "Deutsche Denkstätten in Italien", neue Folge, sehr anziehend berichtet.

Nach den langobardischen Gesetzen durfte der Mann seiner jungen Krau als

- Morgengabe nur höchstens ein Viertel seines Bermögens geben, weitere Schenkungen an die Frau waren untersagt. (Siehe Liutprands Gesehe VI,49 in Monum. Germ. hist. Leges IV.)
- 5. Die Chronik des Mönchs vom Berg Sozrakte (siehe Anm. 4) bietet darüber die einzige verläßliche Nachricht.
- 6. Dazu ber gang eindeutige Bericht bei Einhard, dem berühmten Rangler Rarls des Großen in seinen Unnalen (Sahr= büchern) zum Sahr 746: "In biesem Jahre eröffnete Rarlmann feinem Bruder Pipin, was er schon lange im Sinne hatte, daß er das weltliche Leben perlaffen und im Monchsfleide Gott bienen wolle." ... Jahr 747: "Karlmann reiste nach Rom, entsagte ben Ehren Dieser Welt, vertauschte sein Kleid und er= baute auf dem Berg Sorakte ein Kloster zu Ehren des hl. Silvester, da wo dieser einst während der Verfolgung... ge= wohnt haben foll. Nachdem er hier einige Beit gelebt hatte, befann er sich eines Befferen, verließ diesen Ort und zog fich nach dem Kloster des bl. Benedift, bas bei der Burg Casinum in der Proving Samnium liegt, jurud, um Gott ju dienen und nahm dort das Mönchs= fleid."

Wahrscheinlich hatte Karlmann auf bem Berg Sorakte keine Ruhe von ben Besuchen seiner vielen Anhänger und suchte beshalb die größere Einsamkeit von Monte Cassino auf.

7. Bon dieser wichtigen langobardischen Krönungskirche haben sich nur wenige Teile erhalten. Mit Flechtband geschmückte Steinbalken in den drei schönen, schon der Romanik angehörenden Portalen, dann einige Werkstücke, eingesetzt an die Wände des Atriums und dort, wie auch im Inneren, wurden Kapitelle des 8. Jahrhunderts in überarbeitung weiter verwendet. Ob in den Mauern langobardische Reste vorhanden

- sind, kann ohne Grabungen nicht festgestellt werden. Über den heutigen gewölbten Bau geht die Stilkritik weit auseinander.
- 8. "Treulos, graufam, brüllender Löwe, gottlos, unselig, in den Händen des Teusfels, gleich dem bösen Feind, verruchter König, Tyrann und ein Kind des Teusfels, in den Schlund der Hölle gefahren" usw.
- 9. Ein solcher Versuch ist der durch den Markomannenkönig Marbod zusammengebrachte Swebenbund des 1. Jahrh. n. d. 3tw. gewesen.
- 10. Gute Belege dafür erbringt Graf Bran= dis in seiner ausgezeichneten Studie "Die habsburger und die Stephanskrone" (Wien 1937) ab S. 67 und begründet dort auch diese mit Recht als typisch deutsch bezeichnete Eigenschaft, die es bis jum 19. Jahrhundert verhinderte, daß gleich Frankreich und England, auch Deutschland ein Nationalstaat wurde. Diefer unselige Sang zur räumlichen Berbröckelung und Isolierung dürfte fei= nen tiefsten Grund wohl schon in der Siedlungsart ber Germanen haben, die, wie schon Tacitus in feiner Germania erwähnt, nicht Städte und Ortschaften bilbeten, sondern in einzelnen, verstreuten Gehöften wohnten, von wo sie nur im Rriegsfalle fich in Form ber Sippe zur fallweisen Einheit zusammen= schlossen. Diese Bersplitterung und Dieser Partikularismus konnte erft durch des Dritten Reichs fraftvolle neue Gauein= teilung überwunden werden, sie befei= tigte einen Grundfehler ber Deutschen.
- 11. Hartmann, a. a. D. II/I, Kap. 4.
- 12. Darüber berichtet Paulus VI/52: "Um diese Zeit schickte Karl der Frankenkönig seinen Sohn Pipin an Liutprand ab, damit dieser der Sitte gemäß sein Haar nehme. Indem er ihm nun sein Haupthaar abschnitt, trat er in ein väterliches Verhältnis zu ihm."

- 13. Hartmann, a. a. D. II/II, S. 175. Zu vergleichen: L. Schmidt, a. a. D., S. 510, und 526, die Westgoten haben nach ihrer Katholisserung orthodore Sitten betont.
- 14. Genau beschrieben bei Hartmann, a. a. D. II/II, S. 179ss. Einhards Bericht in seinen Annalen zum Jahr 753 ist auffallend kurz. Das dort erwähnte Hofgut Carisiacus, wo die Zusammenkunft zwischen König und Papst stattsand, ist der Ort Quierzy bei Soissons. Weit ausführlicher und mit einer gewissen novellistischen Breite ausgeführt im "Leben des Papstes Stephanus II". Die bei Hartmann II/II, S. 181 erwähnte königliche Pfalz zu Ponthion ist nicht genau lokalissierbar, sie dürfte in der Nähe von Challons sur Marne gelegen gewesen sein.
- 15. Über Dieses interessante Vorgehen Rarlmanns, der aus seiner felbstgewählten monchischen Rube hinaustrat, Einhard, Annalen, zum 753: "Auch Karlmann, der Bruder des Königs, damals bereits Monch, fam auf Befehl feines Abts. um beim Bruder ben Bunichen bes ro= mischen Papstes entgegenzuwirken. Wie man glaubt, tat er bies jedoch nur un= gern, indem er weder die Gebote feines Abtes hinansetzen, noch dieser den Befehlen des Langobardenkönigs, der ihm solches aufgetragen hatte, zu wider= stehen maate." Von einer bisziplinaren Behandlung dieser Einmischung, wie sie bei hartmann II/II, S. 182 aufscheint, erwähnt Einhard, a. a. D., zum Jahr 755 nichts. Er fagt nur "Der Mönch Rarlmann aber, bes Königs Bruber, der mit der Königin Berthrada in der Stadt Vienne zurückgeblieben war, ftarb noch vor der Heimkehr des Königs aus Italien an einem Kieber. Sein Leichnam wurde auf Befehl des Königs nach dem Rlofter des Hl. Benedift (Monte Caffino) gebracht, wo er sich hatte als Mönch ein= fleiden laffen". Jedenfalls scheint diese Intervention Rarlmanns nicht ohne Be-

deutung gewesen zu sein, und sie wirft ein knappes Licht auf die Kamilienverhältniffe am Sofe Pipins.

152

- 16. Don der römischen Kunft der strate= aischen Befestigung hatten die Lango= barden nichts gelernt. Obwohl sie viele römische Rastelle übernahmen, ließen sie auch manche, troßbem sie an wichtigen Punkten lagen, verfallen. Die Oftgrenze gegen Ravenna war durch Klufiläufe (Etsch, Brenta u. a.) einigermaßen gut geschütt, die Westarenze bingegen, beren Gefährdung die Langobarden doch schon früh erkennen mußten, war nur durch die Taliverren gedeckt und befaß im viemontesischen Sügelland keinen weite= ren Rückhalt mehr. Merkwürdigerweise scheint Turin nie angegriffen worden zu fein.
- 17. So im Brief Papft Stephanus II. an König Vivin und seine Brüder aus dem Jahre 756, Februar.
- 18. Siehe Unm. 17. Der Brief zeigt in ber Beschreibung ber "Greueltaten" ein deutliches Klischee, es könnte bei jeder damaligen Belagerung verwendet wer= den. Dann heißt es "Selbst heidnische Bölker haben niemals so viel Unheil an= gerichtet, und felbit die Steine weinen mit uns beim Unblick unseres Unglücks". Un einer anderen Stelle: "höret uns Geliebteste und helfet uns. Noch ift es Beit uns zu retten. Und wenn wir... follten umfommen muffen, bedenket, auf wessen Seele diese Sunde fällt... so werdet Ihr für alles Rechenschaft geben muffen vor dem Richterstuhl Gottes."
- 19. Dieser Warnehar überbrachte den in Unm. 18 erwähnten Brief; er wird am Schluft dem König empfohlen "Der genannte Warnehar aber hat aus Liebe zum beiligen Petrus felbst den Panger ange= legt und auf den Mauern der Stadt Tag und Nacht Wache getan ...".
- 20. Darüber hat Gregorovius in feiner gro-Ben "Geschichte der Stadt Rom im Mit=

- telalter" ausführlich gehandelt. Ein volkstümlicher Abrif davon in des glei= chen Verfassers köstlichen "Banderjahre in Stalien", 4. Band im Auffat: Das Reich, Rom und Deutschland.
- 21. Der Gedanke einer Einigung Italiens. aber unter dem Szepter des Raifers, ift bei Dante (De monarchia, in ber Gött: lichen Komödie u. a.) schon oder noch flar vorhanden. Von geiftlicher Seite aus trugen fich mit dieser Absicht Cesare Bor= gia und besonders Papst Julius II. Dar: über außer Gregorius noch Schnürer. Rirche und Rultur im Mittelalter, Bb. 3 und 4, und Paftor, Geschichte der Väpfte. Der päpstliche Einigungsgedanke mar so lange ftark, als ber Statthalter Christi sich in erster Linie als weltlicher Herrscher fühlte. Mit dem Aufleben reformatori= scher Bestrebungen, die dann zum Ronzil von Trient führten, ift ben Väpften ber Einigungsgedanke abhanden gekommen und wurde bereits im frühen 18. Jahr: hundert Eigentum einiger Patrioten.
- 22. Brief an König Vivin vom Jahre 756.
- 23. Die zeitgenössischen Quellen schweigen über diesen Vorgang fast völlig. Gine deutliche Erwähnung nur im "Leben des Papstes Zacharias". Noch im 12. Jahr= hundert wurde in der Nähe von Monte Cassino ein Weinberg als jener des Rat= chis bezeichnet (Abel, a. a. D., Anm. auf S. 163, Ausgabe 1849, ohne Quellen= angabe).
- 24. Über diese bervorragenden Runstwerke fiebe meinen Auffat im Sonderheft von "Das Bilb" (Rarlsrube, Sommer 1937). Eine wiffenschaftliche Bearbeitung ber beiben Stude durch mich ift geplant.
- 25. Papft Stephanus an die Rönige Rarl und Rarlmann vom Jahre 770. (Abel, a. a. D., Ausgabe 1849, S. 224.)
- 26. Eine schöne, poetische Beschreibung ber überaus stimmungsvollen Baugruppe durch R. Kohlrausch, Deutsches Heldens tum in Italien, 1935, S. 105ff.

Aus der Zeit des Desiderius stammen bort: Die erhaltenen Reste bes Lang= hauses von S. Salvatore mit sehr in= teressanten Spuren von Malereien, Die nicht bem bnzantinischen Schema ange= hören, und in erster Linie der herrliche Offteil der Krupta Dieser Kirche (siehe Unm. 70 zu Rap. 3). Außerordentlich be= deutend sind ferner die langobardischen Grabfunde und Reste von Bauplastiken, die im Museo christiano, in den Innen= räumen von S. Salvatore und der benachbarten Kirche Santa Giulia schön aufgestellt sind.

- 27. Eine Beschreibung bei Toesca: La pittura e la miniatura lombarda, S. 32.
- 28. Eine Abbildung davon in "Das Bild", 1936. Seft. 6. Solche Stuckausschmütkungen waren bis gegen das Jahr 1000 fehr beliebt. Nur hat sich wenig davon erhalten. Die prachtvollen Stuckaus= schmückungen im "Tempietto longobardo" in Cividale und in der Kirche San Vietro di Civate bei Bergamo find fpater, wenn auch zum Teil unter bem Einfluß des langobardischen Stucks ent= standen.
- 29. Die Datierung des Duomo vecchio in Brescia ift eine ber größten Streit= fragen der modernen Runstgeschichte. Ein Versuch der Lösung ist wohl durch mich geplant, doch kann hier diesen Vorschlägen nicht vorgegriffen werden. Auf ieden Kall ist sowohl das Aufiere, als be= sonders das Innere des Duomo vecchio eine ber großartigsten Erinnerungen an mittelalterliche Baukunft in gang Dber= italien.
- 30. Hartmann, a. a. D. II/II, S. 266. Die Reste der Befestigungen sind mir bisber nicht bekannt geworden.
- 31. Chronik von Novalese (geschrieben um 1020 im viemontesischen Kloster Nova= lese unter geschickter Benützung der da= mals noch sehr lebendigen mündlichen Tradition).

32. Chronik von Novalese und das "Leben der bl. Amelius und Amicus" (Ent= stehungsjahr und sort unbekannt, älteste Handschrift aus dem 12. Jahrhundert).

Anmerkungen zum 5. Abschnitt

- 33. Aus dem Leben der Hl. Amelius und Amicus (fiebe Anm. 32). Beim gleichen, später Mortara genannten Ort erlitten am 21. Märt 1849 die Piemontesen durch Radekkn eine schwere Schlappe.
- 34. Chronif von Novalese. In dieser und in anderen Quellen wird ferner oft ber Name des Adelchis, des Sohnes des Rönias Defiberius erwähnt. Diefer Abel= chis muß wohl ein fühner Mann gewesen fein, in der Sage wird er überhaupt zur Berförverung der Tapferkeit an und für sich, und es macht den Eindruck, als hätten biefe um 800 entstandenen Sagen in ber Person des Adelchis eine Art Zusammen= fassung aller langobardischer Tapferkeit im Sinne einer Erinnerung an eine vergangene große Zeit schaffen wollen. Abel= chis war bereits im Jahre 759 Mit= regent: por der Einschließung von Pavia konnte er noch nach Verona entfliehen und versuchte von dort einen letten Widerstand einzuleiten. Was bingegen die Chronik von Novalese von des Abel= chis fühnen Taten im belagerten Pavia erzählt, ift Sage und übernimmt bierzu damals bekannte Erzählungen von der wunderbaren Stärke des Königssohnes.

Sein Schicksal hat Manzoni dichte= risch frei in einer gleichnamigen Tra= gödie behandelt. Nach Einhard (Unnalen, Jahr 774) starb Abelchis in Byzanz in ber ehrenvollen Stellung eines Patricius.

- 35. Einhard, Annalen jum Jahr 774. Mur einige Städte scheinen sich gehalten zu haben, was aus Einhards Bemerkung hervorgeht: "Ihr (Pavia) folgten die an= beren Städte nach und unterwarfen sich bem König ... "
- 36. Das Ende des Desiderius wird verschie= ben ergählt. Einhard, Annalen 774: "Der König kehrte mit bem gefangenen

Rönig Desiderius ins Frankenland zu= rück." 786: "Rarl hatte in Desiderius das haupt des unterworfenen Reichs in feiner Gefangenschaft." Einhard in "Leben Raiser Karls": "Desiderius wurde zeitlebens verbannt." Leben bes Papftes Sadrian: "Den Rönig Defiderius aber führte er mit sich nach dem Kranken= land ab." Chronik des Mönchs von Salerno: "Als Könia Karl nach Italien gekommen war, wurde König Desiderius von seinen Mannen hinterliftig verraten und von Rarl gebunden seinen Leuten übergeben, und es fagen einige, baff er ihn habe des Augenlichts berauben laffen."

Auf seben Fall hat sich die Sage auch bald der Gestalt des unglücklichen letzten langobardischen Königs bemächtigt und wob um sein Haupt den Strahlenkranz des Märthrertums, Desiderius wird, ähnslich seinem Sohne Abelchis, zum Vertreter einer glorreichen, doch vergangenen Zeit.

Eine der schönsten dieser Sagen, wie der König noch als Herzog durch eine Schlange (also durch das heilige Tier der Langobarden!) im Traum zur Königswürde berusen wurde, erzählt die Legende von der Heiligen Julia (Bruchftück einer älteren [?] und vollständigen [?] Fassung in der Handschrift des Vischofs Sichard von Eremona, um 1230).

### Unmerkungen zum 6. Abschnitt

- 1. Hartmann, a. a. D. II/II, beschreibt im 7. Kapitel sehr aussührlich die Umwandslung in den fränkischen Staat. Vielleicht mag das gemeinsam Germanische Karl gefühlsmäßig vor großen und tiefreichenden Anderungen abgehalten haben. Aus den zeitgenössischen Quellen geht übershaupt hervor, als hätte Karl seinen Sieg über Desiderius keine allzugroße Besdeutung beigelegt.
- 1a. Einhard, Annalen zum Jahr 805, ebenfo auch die "Fränkischen Annalen" im gleichen Jahr.
- 2. Hartmann, a. a. D. II/II, S. 283f. Einhards Annalen zum Jahre 776 zeigen deutlich, welche Bedeutung Karl dem Aufftand in dem wichtigen Friaul beisgemessen hatte. Karl hatte den zwischen Hrodgaud, dem Königssohn Abelchis und Arichis, dem Herzog von Benevent geschmiedeten Plan durch einen Brief des Papstes Hadrian aus dem Jahr 776 ersfahren, schritt jedoch erst dann ein, als es in Friaul zum bewassenen Ausstelland kam. Über die Weiterführung des Plans durch den Herzog von Benevent und die daraus entstehenden langen Kämpfe

- zwischen diesem und Karl siehe einen sehr erregten Brief Hadrians an Karl (780?) und die Darstellung bei Hart= mann, a. a. D. II/II, S. 274ff.
- 3. L. Chiappelli: La formazione storica del Comune cittadino in Italia (Archivio stor. ital. Ser. VII, Vol. X, 1928, S. 72) und Schneiber, Die Entstehung von Burg= und Landgemeinde in Italien (1924) an vielen Stellen.
- 3a. Dante Bianchi: Leggende longobarde, in Memor. stor. forag., 1924, S. 40ff. Dr. Schweizer wird bennächst seine Untersuchungen über die Zimbern in den Sieben Gemeinden veröffentlichen.
- 4. Hartmann, a. a. D. II/II, S. 277. In der nunmehr entstehenden Lage sind alle kommenden Kriege in Italien bis zur französischen Intervention bei Mentana keimartig enthalten.
- 5. Die Beispiele dafür bei Benturi: Storia dell'arte italiana, Bb. II, und bei Catz tanco: L'archittetura in Italia dal secolo VI. al mille circa.
- 6. Venturi, a. a. D. II. Umbau um 805, also noch unter langobardischem Kunst=

- einfluß. Der Bau wurde noch nicht genau studiert.
- 7. Benturi, a. a. D. II. Einige gute Abbilsbungen bei Steinißer: Aus dem undefannten Italien, Bd. III, eine folche einer der Altarplatten aus S. Pietro in der ausgezeichneten Schrift von H. Pieton: Die langobardische Kunst in Italien (1931, Abb. 2).
- 7a. Über Spoleto und seine Aunstschäfte ausführlich in meiner Studie "Über einige langobardische Herzogstädte in Italien" (Archiv für Austurgeschichte, Leipzig 1938), ferner meine "Aunst der Langobarden in Italien" (Diederichs, 1939).
- 8. Eine Abbildung bei I. Strzygowski: Urssprung der christlichen Kirchenkunsk (1920, Abb. 36).
- 9. Enthalten in des Paulus poetischen Berefen, Monum. germ. histor. SS. lang. Paulus erhielt dann selbst von einem seiner Schüler eine schöne Grabschrift in Monte Cassino; sie war im 13. Iahrehundert noch vorhanden. (Abel, a. a. D., Ausgabe 1849, S. XVII). Über das Leben und das Schaffen des Paulus Diaconus siehe Abschnitt 2.

Soweit bekannt, haben sich in Bene= vent und im Landgebiet des gleichnami= gen herzogtums feine Denkmäler aus langobardischer Zeit erhalten. Doch bleibt es einer gründlichen Durchfor= schung dieses Gebietes vorbehalten, solche festzustellen, was wahrscheinlich auch gelingen wird. Denn wenn auch Unteritalien besonders schwer unter friegerischen und sonstigen Zerstörungen seines Kunftbesites litt, ist es nicht recht abzusehen, worum aus der kunstfreubigen Zeit ber Langobarden weniger Denkmäler vorhanden fein follten, wie aus ber Untike. Stefano Borgia zeigt in seinem Werf: Memorie istoriche di Benevento (Roma 1764) einen deutlich langobardisch runden Turm neben der Ostapsis der Kirche S. Vittorino monache, und bei der Klosterkirche Santa Sosia einen vieleckigen Westurm und einen runden Glockenturm.

In Capua (Museo Campano) haben sich einige ausgezeichnete sigurale Reliefs erhalten; einige bavon zeigen den langobardischen siguralen Stil der volkstümlichen Gruppe in schärsster Entsaltung, andere davon versuchen eine Art Synthese mit der byzantinischen Kunst. Sie wurden vor ungefähr drei Jahren im Burlington magazine verössentlicht. (Näheres unbekannt.)

Hingewiesen sei hier kurz auf eine große Zahl von ornamentalen und figuralen Reliesplatten in vielen Kirchen Roms aus dem 9. Jahrhundert. Es handelt sich hier um beste und vom Standpunkt der Forschung aus gesehen, höchst wichtige reine langobardische Arbeiten, die, als das Reich zerstört war, in Rom "große Mode" wurden. Siehe Unm. 12 zu Abschnitt 4.

- 10. Einhards Jahrbücher zum Jahr 788 und ebenso die Lorscher Annalen. Bei diesen wird die Patriotin Liutpirc ein "böses, gottverlassense Weib" genannt. Diese Auflehnung des Tassilo stand in Verbindung mit der seindseligen Haltung Benevents; ob Abelchis auch dabei noch beteiligt war, ist aus den Quellen nicht sicher zu entnehmen.
- 10a. Ugl. D. Plasmann: Wikingerfahrten und Normannenreich.
- 10b. Über die Erhaltung langobardischer Bolkssslitter berichtet in gewohnt gründlicher Weise E. Secchelli in Memor. stor. forogiuliesi, 1923 und ebenda 1924 Dante Bianchi in seinem überhaupt sehr wichtigen Aufsah: Leggende longobarde (siehe auch Anmerkung 3a).
- 11. Monum. germ. histor. SS. IV/729.
- 12. Über den Maser Aurspert aus Lucca: Troya, codic. diplom. longobardo, Nr.

793 und 498, über den Maler Lambert aus Benevent ebenda Nr. 498.

- 13. Chronikon monasterii Casinen. Lib. I, cap. 10. Die Malereien wurden um 770 geschaffen. Daß das berühmte Kloster in der Hand der Langodarden war, ersieht man aus der bekannten Stellungnahme seines Abtes zugunsten Königs Aistulf, als er den abgedankten Frankenkönig Karlmann zur langodardischen Unterstügung nach Frankreich sandte (Anm. 15 zu Kap. 4). Dieser Abt scheint einer der wenigen hohen Geistlichen gewesen zu sein, die sich offen zu den Langodarden bekannten.
- 14. Ein schönes Beispiel dafür sind das Atrium von S. Ambrogio zu Mailand und die überaus wertvolle Kirche in Alliate nördlich von Mailand.
- 15. Diese langobardischen Bestandteile in der langobardischen Früh- und Hocheromanist herauszusuchen, ist eine der vornehmsten und nächsten Aufgaben der Deutschen Kunstgeschichte. Schon desehalb, weil die lombardische Romanist die ganze süddeutsche Romanist (Ostalpen und Alpenvorland, Ostschweiz) nachehaltig beeinsluste. Man wird dann auf diese analysierende Weise auch die aus der langobardischen Beeinslussung herrührenden Bestandteile in der süddeutschen Romanist überhaupt kennen lernen (siehe meinen Aufsaß "Langobardische

und nachlangobardische Kunst in den Deutschen Ostalpen", Mannus 1938 und die verschiedenen ausgezeichneten Aufstäte von verschiedenen Fachgelehrten In"Die bildende Kunst in Österreich", Bd.II, Borromanische und romanische Zeit (Wien 1937). Langsam, aber sichtlich mit Erfolg schärft sich unser Blick für die ungeheure Bedeutung der langobardischen Kunst sowohl für Oberitaliens Mittelalter, als auch besonders für die deutsche Komanik.

Natürlich darf dies alles nicht – wenn auch in bester Absicht – übertrieben wersen, denn schließlich ist besonders die langobardische Baukunst wohl in ihrer weltanschaulichen Grundlage nordischlangobardisch, aber so manche Einzelheit verweist auf den antiken, den byzantinischen unddarüber hinausauf den west- und kleinasiatischen Kulturfreis. Da es aber der langobardischen Baukunst gelang, diese ungewöhnlich traditionssicheren Bestandteile volkhaft zu verarbeiten, so erwuchs ihr auch daraus genug des Ruhms.

Einen kunstgeschichtlichen Versuch der Nachwirkung der langobardischen Kunst in Oberitalien –, in den Ostalpen und an der adriatischen Ostküste eingehend zu schildern und zu begründen, unternahm ich in meinem wissenschaftlichen Werk "Kunst der Langobarden in Italien" (Diederichs, 1939).

Anzeigen des Verlages Bücher des "Deutschen Ahnenerbes":

#### Merner Stief

# Heidnische Sinnbilder an dristlichen Kirchen und auf Werken der Volkskunst

Die sich im Bolksbrauch vieles aus heidnischer Zeit unter christlicher Decke erhalten hat, so finden sich Spuren heidnischen Glaubens auch in der Bauplastik christlicher Kirchen. Der Verfasser hat insbesondere Kirchen in Mitteldeutschland in dieser Hinsicht untersucht und weist an Hand eines mannigkaltigen Bildmaterials in seinem anregenden Buche die Überlieferung eines germanischen Hochglaubens bis ins späte Mittelalter nach. Ein wissenschaftlich gründliches Werk, geschrieben mit warmem Verständnis für den lebensbesahenden Glauben unserer Vorsahren.

Rund 300 Abbildungen, Ganzleinen 8.75 KM

### Matthes Ziegler

# Die Frau im Märchen

Dem Buch "kommt eine besondere Bedeutung zu wegen seiner weltanschaulichen Ausrichtung und seiner bedeutenden stofflichen Unterlagen. Ziegler weist das Märschen als eine nordischsarische Erzählsorm auf und stellt den Zusammenhang des Frauenbildes der nordischen Märchenüberlieferung mit unserer Gegenwart heraus. Die Arbeit wird schon wegen der reichen, großenteils bisher unausgewerteten Quellenbelege, die hier in planmäßiger Ordnung ausgebreitet werden, Bedeutung gewinnen." (Zeitschrift für Deutschkunde)
Geheftet 5.80 KM, Ganzleinen 8.50 KM

### hans Strobel

# Bauernbrauch im Jahreslauf

"Man sieht auf den ersten Blick, daß das Buch über den Rahmen einer fachwissensschaftlichen Untersuchung hinausgeht. Es ist dies das erste Buch, das ohne jede Tendenz mit einer Genauigkeit, dabei aber gleichzeitig blutgebundenem Sicherheitszgefühl das Wahre, Ursprüngliche, Ererbte zu scheiden vermag von bewußten Fälzschungen, Anderungen und Deuteleien. Das Buch muß von unseren Volksgenossen gelesen und verstanden werden..." (Heimat und Volkstum)

Mit 80 Abbildungen, Ganzleinen 4.80 KM

Werke zur Germanenkunde:

### heinar Schilling

# Germanische Geschichte

Don den Kimbern und Teutonen bis zu Wittekind

"Die ungeheure Fülle des Materials – allein 37 Germanen= und 20 Gotenkriege finden ihre Darstellung – formt sich unter der Feder des Verfassers zu einem packenden Drama von gewaltigem Ausmaß. Gespannt folgt der Leser dem schnellen Aufblühen, aber oft ebenso schnellen Vergehen großer Völkerschaften und blickt begeistert auf die Führerpersönlichkeiten. Sie alle stehen unter jenem Heldentum, das für die künftigen Jahrhunderte unserer Geschichte schicksalbestimmend war."

(Nat.=Soz. Erziehung) Mit 22 Karten, in Ganzleinen 9.60 RM

Gerhard Raab

### Ewiges Germanien

Unser Mythos und sein Gestaltwandel

Eine volkstümliche und erhabene Gesamtschau der germanisch-deutschen Geisteszgeschichte seit der Steinzeit. Ausgangspunkt für diese Untersuchungen bildet die aus den steinz und bronzezeitlichen Felszeichnungen wieder entzisserte Urreligion, vor allem aber die Edda und die Isländersagas, ferner werden Märchen und Sagen, Volkstum und Brauchtum der germanischen Bölker als Quellen herangezogen und gedeutet.

In Ganzleinen gebunden 7.80 RM

Gerhard Raab

### Der Befreier

Die Geschichte von Segifrid oder Das Leben des Arminius

"Gerhard Raab entwirft hier ein überwältigendes historisches Zeitgemälde großen Stils und erweckt die gesamte germanische Welt um die Zeitwende mit all ihrem Wesenhaften zu neuem Leben. Und das in einer wahrhaft dichterischen Schau, die zutiefst jedes deutsche Herz anrührt und zur Besimung zwingt. Wir haben ihm zu danken, daß er unserem Volke den "Befreier" in dieser Form nahebrachte und sind der Überzeugung, daß dieses wunderbare Werk bald zu den meistgelesenen Volksbüchern gehören wird." (Nordische Rundschau, Kiel)

In Gangleinen gebunden 6.80 MM

Ein volkstümliches Geschichtswerk entstanden aus den Bedürfnissen des Reichsarbeitsdienstes

# Zweitausend Jahre Deutschen Geschehens

von Hermann Laasch

Mit einem Geleitwort von Generalarbeitsführer Prof. Dr. Will Decker

"Eine raffische Schau deutscher Geschichte, entstanden aus den Erfahrungen eines Mannes, der Schulungsarbeit an jungen Deutschen leisten mußte. Wir können sagen, diese kurze Schau ist trefsend geglückt. Was das Werk auszeichnet, ist vor allem Verständnis für die inneren Zusammenhänge deutscher Geschichte im Laufe der Jahrtausende. Immer wieder versteht es der Versasser, die rassischen Bedingtheiten in den Mittelpunkt zu stellen. Vor allem ist es ein Gewinn, daß die Gegenkräfte der römischen Politik schonungslos bloßgelegt werden und somit den vielsach falschen Geschichtsbildern der Nimbus genommen ist."

(Westfälische Landeszeitung Rote Erde, Dortmund)

"Ein Muster auch von Klarheit und überzeugender Geschichts-schreibung stellen die Kapitel über den Weltkrieg und den Kampf Adolf Hitlers dar. Hier wird mit wenigen Worten unendlich viel gesagt und dem Leser gegeben. Ein kleines und doch so gehaltvolles Geschichts-buch, das in keiner Vibliothek fehlen sollte, zumal es auch außer-ordentlich preiswert ist." (Nationalsozialistische Landpost, Verlin)

In Gangleinen gebunden nur 2.85 MM

v. Hase & Roehler / Verlag / Leipzig